

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

### HEINRICH LAMMASCH

Received May 25, 1922.

austria

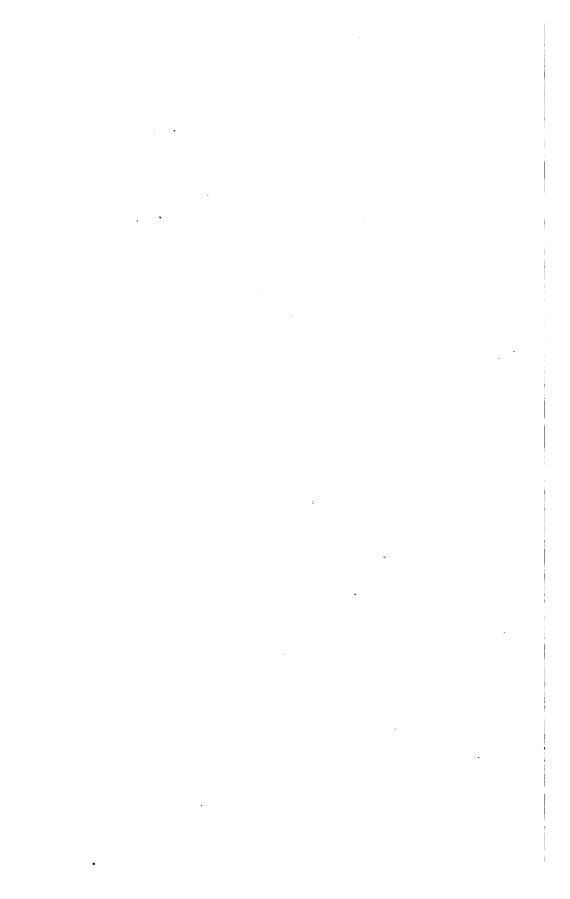





Sanua af

# Die Che

ind bas

zweite Hauptstück des bürgerlichen

Gesetzbuches.

B.A.KÖNIBSBERGER

Von

Joseph Othmar Kardinal Rauscher,

Burft-Ergbifchof von Bien.

Wien.

Drud und Berlag von Abolf holghaufen.

1868.

147

.

2

# Die Ehe

und das

# zweite Kauptstück des bürgerlichen

Gesetzbuches.

147

Von

Joseph Othmar Kardinal Rauscher,

Fürst-Erzbischof von Bien.

MBien.

Drud und Berlag von Abolf holzhaufen. 1868.

HUS 9/3 24 U

+

X

MAY 25 1922

# gnhast.

|             |                                                                      | Seite. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.          | Die Chefrage                                                         | . 1    |
| 2.          | Die Che und bas Christenthum                                         | . 3    |
| 3.          | Die christliche Ehe im heidnischen Staate                            | 9      |
| 4.          | Die Ehe im driftlichen Staate. Die germanischen Reiche               | 12     |
| 5.          | Die Parlamente und die kirchliche Gerichtsbarkeit                    | 18     |
| 6.          | Das Einschreiten und die Grundsate der Parlamente in Chefachen .     | 26     |
| 7.          | Launon und das gallicanische Cherecht                                | 31     |
| 8.          | Die Grunbfätze des Chepatentes                                       | 38     |
| 9.          | Joseph der Zweite                                                    | 46     |
| 10.         | Die Nachwirkung der Regierungsgrundfate Joseph des Zweiten           | 55     |
| 11.         | Der heilige Stuhl und bas neue Cherecht. Das französische Concordat  | 64     |
| 12.         | Die Berhandlungen mit bem heiligen Stuhle                            | 72     |
| 13.         | Der Ausgleich zwischen Staat und Kirche                              | 80     |
| 14.         | Berschiebenheit zwischen ben hinderniffen bes Kirchenrechtes und bes |        |
|             | bürgerlichen Gefetbuches                                             | 88     |
| 15.         | Die Chehinderniffe nach ber Anweifung für die Ehegerichte. Berwandt= |        |
|             | fcaft, Schwägerschaft, Forberung ber öffentlichen Sittlichkeit       | 92     |
| l 6.        | Minderjährigkeit                                                     | 102    |
| l <b>7.</b> | Militärftand. Theilnahme an ber Urfache ber Chetrennung. Abgang      |        |
|             | bes Aufgebotes                                                       | 111    |
| 18.         | Unmündigkeit                                                         | 113    |
| 0           | Sworthum Butterhouse Chalman Battanman Battahanhat Chalanh           | 100    |

| 20  | Graehniß der Rei                                                         | ·aĭeid | h1111 | 1           |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   |   | Seite. |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----|-----|------|------|------|---|--|--|--|---|---|---|--------|--|--|--|
|     | . Ergebniß der Bergleichung<br>. Die Civilehe im protestantischen und in |        |       |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   |   |        |  |  |  |
|     | Wortes                                                                   |        | •     |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  | • |   |   | 131    |  |  |  |
| 22. | Das Verfahren b                                                          | er pr  | otef  | tanti       | фe | n I | Regi | erui | ıgeı | t |  |  |  |   |   |   | 137    |  |  |  |
| 23. | Nordamerica .                                                            |        |       |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   |   | 141    |  |  |  |
| 24. | Zwei Parteien                                                            |        | ٠     |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   | ٠ |   | 146    |  |  |  |
| 25. | Macht und Recht                                                          |        |       |             | •  |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   |   | 151    |  |  |  |
| 26. | Recht und Pflicht                                                        |        |       |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   | • |   | 154    |  |  |  |
| 27. | Staat und Recht                                                          |        |       |             |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   | ٠ | 162    |  |  |  |
| 28. | Das Staatsgesets                                                         | unb    | die   | <b>E</b> he |    |     |      |      |      |   |  |  |  |   |   |   | 164    |  |  |  |

•

## 1. Die Chefrage.

De größere Wichtigkeit die Ehe nach allen Seiten hin hat, besto bringender ift es geboten, daß für das Beschick des Antrages, ber über ihre Behandlung von Seite des Staates vorliegt, nicht wandelbare Interessen und Stimmungen sondern die bleibenden Bedürfnisse der Gesellschaft und der Familie, die mahrhaften Forderungen der Staatsklugheit, der Sittlichkeit und der Religion sich als maggebend erweifen. Um über die Angelegenheit in's Reine zu kommen, muß man sich vor Allem die Mühe nehmen, das worauf es eigentlich ankömmt, genau in's Auge zu fassen. Die Che ist eine Gesellschaft, welche Pflichten und Ansprüche begründet. Das wird von Niemanden in Abrede gestellt. Wer hat aber zu entscheiben, welche Pflichten und Ansprüche mit ihr verbunden fenen? Und Wer hat die Bedingungen festzuseten, unter benen eine Gesellschaft, welche biese Pflichten und Ansprüche mit fich bringt, also eine Ehe zu Stande kömmt? Offenbar ist es die Antwort auf diese Fragen, die über das Recht der Gesetgebung in Chefachen entscheibet.

Daß die Che Rechte im Staate begründe, ist nichts, worüber eine Erörterung nöthig ware. Um bürgerliche Rechte durchzuseten

muß man sich an das bürgerliche Gericht wenden und für die Entscheidungen besselben stellt bas Staatsgeset die Richtschnur Doch es gibt nur darum Rechte, weil es Pflichten auf. Wer dieß zu läugnen unternimmt, macht sich anheischig aibt. keine Berletzung der ihm zustehenden Rechte schändlich zu nennen oder von ihr fonft einen Ausdruck zu gebrauchen, welcher nur weil er fie für sittlich bose halt, einen vernünftigen Sinn hat: benn nur Sandlungen, durch die eine Pflicht verlett wird, find fittlich bofe. Aber Jene, welche das richtige Berhältnig zwischen Recht und Pflicht in Abrede stellen, unterlassen deshalb boch nicht so oft fie ihre eigenen Rechte für gefränkt halten, einen sehr lauten Schrei der Entruftung zu erheben und dieß beweist, daß sie nicht wissen, was sie wollen. Ohne Zweifel kann die Staatsgewalt den ihr Unterstehenden die Pflicht auflegen Etwas zu leisten oder zu gestatten und in fo weit sie es kann, begründet ihr Gesetz einen Anspruch, beffen Geltung mit der Macht seine Erfüllung zu erzwingen nicht zusammenfällt, weil Demjenigen, an den er gerichtet ift, die Verbindlichkeit ihm zu genügen obliegt, und eben dadurch ift er Jenes, mas man durch Recht bezeichnet. Unmittelbar gehören nur Leistungen und Geftattungen, die sich erzwingen laffen, in den Bereich des Staatsgesetzes. Daß die Besinnung sich nicht erzwingen laffe, ift mahr; daß fie für den Staat gleichgiltig fen, ift unwahr. Ein leichter Stoß genügt ihn zu zertrümmern, wenn das Gefühl für Bürgerpflicht bis auf einen gewiffen Grad entfraftet ift. Allein es gibt Pflichten, welche nicht von dem Staatsgefete abhängen, und deren Erfüllung dennoch für den Staat von hoher Wichtigkeit ift. Auch diese können ber Grund von Anfprüchen fenn, die in das Gebiet des Erzwingbaren hinüberreichen, und dann würde die Staatsgewalt ihrer Aufgabe ungetreu, wenn fie dieselben bei Festsetzung der bürgerlichen Rechte unbeachtet liesse. Dieg ift bei der Ehe der Fall.

## 2. Die Ehe und das Christenthum.

Die Che erstreckt sich so weit als das Menschengeschlecht. Auch die rohesten Stämme kennen einen Unterschied zwischen der Berbindung, auf welcher die häusliche Gefellschaft beruht und einer Bereinigung der Geschlechter, die von den Gelüsten der Wo aber die Ehe sich findet, dort weiß man Stunde abhängt. auch um Schranken, die das Pflichtgebot dem unftaten Buge ber Neigung fest, und das Bewußtsehn derfelben ift es, wodurch eine Gesetzgebung in Chesachen möglich wird. Jedes Gesetz, bas die menschlichen Berhältnisse zu ordnen unternahm, ging von der Boraussetzung aus, daß nicht jede Berbindung von Mann und Weib zur Che werden könne und zwar schon barum weil kein Volk so tief gefunken ift, daß es die geschlechtliche Berbindung in gar keinem Falle als etwas Schändliches ansähe. Der Abschen vor Ehen zwischen Blutsvermandten reichte bei den Deutschen der Urzeit viel weiter als bei ihren gebildeten Nachkommen. der Heide kannte Berschuldungen, denen er eine Rückwirkung auf die Fähigkeit zur Ehe beilegte. Das Hinderniß des Chebruches war dem römischen Gesetze nicht fremd. Auch Pflichten des Priefterthumes, welche die Che unmöglich machten, gab es für Die Verheirathung einer Bestalin schien während den Heiden. bes breifigjährigen Dienstes, den fie der Göttin schuldete, dem Römer etwas Undenkbares. Berlette fie die Reufchheit, fo ward fie in die stumme Gruft gestoßen.

Die Bedingungen, die der She gesetzt werden, stehen mit dem, was man als Forderung der Sittlichkeit anerkennt, im engsten Zusammenhange. Sittlichkeit ist die Übereinstimmung der Freithätigkeit mit der Richtschnur, welche Gott und die Natur des Geistes ihr vorzeichnet. Jede Religion setzt die überirdische Macht, die sie anbeten lehrt, zu den menschlichen Handlungen in mehr oder weniger Beziehungen. Auch der Grieche dachte seine Götter sich als Rächer des Frevels. Doch als Urheber des Sittengesetzes galten sie ihm nicht. Hat aber eine Religion den Gottesgedanken so weit entwickelt um in Gott den Gesetzgeber der Geisterwelt zu erkennen, so verkündet sie weil eine Pflichtenslehre auch ein Ehegesetz und fordert von ihren Bekennern für dasselbe Gehorsam. So thut die Bramalehre und der Buddhaismus; so thut der Islam. Er gewährt den Lüsten weiten Spielzraum, aber Gränzen setzt er dennoch und Mohamed selbst fand sie so lästig, daß er sich durch den Erzengel Gabriel Privilegien vom Himmel bringen ließ. Es ist also ganz natürlich, daß auch das Christenthum ein Ehegesetz verkündet und seine Bekenner zu Beobachtung desselben verpflichtet.

Aus der Stätte des Friedens und der Freude, die fich der Erinnerung der Bölker so tief eingeprägt hat, tonen uns inhaltschwere Worte entgegen. Es ift nicht gut, spricht ber Berr, bag ber Mensch allein sey und er führt ihm die Genossin zu. Den Bund aber, welcher dadurch gestiftet wird, bezeichnet Gott mit ben Worten: Der Mensch wird Bater und Mutter verlaffen und seinem Beibe nachfolgen. Dadurch ift der Che ihre Aufgabe und Bestimmung vorgezeichnet. Der Mensch ift auf den Menschen angewiefen, und zwar nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele; fogar das Erwachen zum Selbstbewußtseyn wird ja unter Einwirkung eines Bernunftwesens vollzogen. Um in allen geiftigen und leiblichen Bedürfniffen einander hilfreich zu fenn, einander nach Rräften zu erganzen, schließen Mann und Beib ben unauflöslichen Bund und nicht für fie allein wird er geschloffen; er umfaßt die Rinder, welche fie Gott und der Gesellschaft bringen werden. Der Mensch hat einen Leib, der ein Bunct ist in der Unermeglichkeit der Sinnenwelt und nichts ift so gering, daß es ihn nicht zerstören könnte; in der Mischung der ihn umgebenden Luft begibt sich eine kleine Ünderung und stille steht sein Athemsug. Der Mensch hat einen Seist, der die sernsten Sterne mißt und über sie hinaus sich emporschwingt zum Throne Gottes. Der sinnliche Borgang, welcher die Fortpslanzung des Leibes vermittelt, erstreckt also seine Rückwirkungen aus die Geisterwelt: denn er ist die von dem Schöpfer geordnete Beranlassung, daß ein Wesen, das Gott zu lieben berusen ist, in's Daseyn eintritt. Darum untersteht er einem höheren Gesetze als dem des Sinnenreizes, den das Thier auch empfindet, und die leibliche Bereinigung der Geschlechter darf nur zwischen Solchen stattsinden, die gegen einander und gegen die Kinder, die Gott ihnen schenken wird, heilige Pflichten übernommen haben; sie erhält ihre sittliche Mögslichkeit durch die Ehe, weil sie nur durch die Ehe mit der Würde und Bestimmung des Menschen in Einklang gesetzt wird.

Dafür alfo daß die Che fen, mas fie fenn foll, ift die Bereinigung der Seelen das Entscheidende; durch sie allein wird das enge Zusammenleben zu einer Quelle des Trostes und der Befriedigung; in ihr allein liegt eine hinreichende Bürgschaft, daß die Gatten in guten und bosen Tagen mit unabänderlicher Fürsorge bei einander ausharren; durch fie wird für die Erziehung der Kinder das treue Zusammenwirken von Bater und Mutter Doch um ein solches Band zu knüpfen ift mehr fichergestellt. erforderlich als eine Neigung, die mit dem Gefühle des Augenblickes steigt und fällt und dadurch verräth, daß sie die eigene Befriedigung zu ihrem Mafstabe hat. Die Bereinigung Seelen ift eine Blume, die leicht verwelkt, wenn fie nicht aus bem Bewußtseyn der durch die Che übernommenen Pflichten immer frische Nahrung zieht. Das Bewußtseyn der Pflicht ift aber nichts als bas Bewußtseyn bes Gefetzes der Geisterwelt und baber erweist es sich um fo wirksamer, je richtiger und inniger

der Mensch sein Berhältniß zu Gott und den erschaffenen Geisftern auffasset. Daß wir um die She in ihrer Reinheit wissen, schulden wir der Offenbarung, die durch das Christenthum volslendet und allen Bölkern zugänglich gemacht wurde, und wo die christliche Überzeugung am reinsten und thatkräftigsten waltet, dort sind auch für die Bereinigung der Seelen, von welcher der She ihr Segen kömmt, die stärksten Bürgschaften geboten.

Es ist ein trauriges Zeichen der Zeit, daß man gebildete und kenntnifreiche Manner findet, die mit der Stellung des Christenthumes zur Moral und mit den Aufgaben der Rirche unbekannt sind. Das Christenthum ist wahrhaft und im vollsten Sinne die Religion der That. Die Erkenntniß ist das Borrecht der Wesen, die der Herrschaft des blinden Triebes nicht unterliegen, weil er über sie nur Macht übt in so weit sie felbst Das Wahre zu erkennen hat aber nur deshalb Werth, weil wir dadurch befähigt werden, das Rechte zu wollen und zu Der dreieinige Gott hat sich uns geoffenbart, damit unfere Liebe den ihrer würdigen Gegenstand erhalte und alle Belehrungen, die das Chriftenthum über das göttliche Seyn und Wirken ertheilt, find uns gegeben, damit das Beriangen, Gott zu gefallen, unfer ganzes Thun und Laffen beherriche. Die Kirche, bei welcher Gott seine Offenbarung hinterlegt hat, ist alfo gesendet, um nicht nur den Gegenstand des Glaubens fonbern auch das Gesetz der Freithätigkeit zu verkünden und ihre Erklärungen über den Sinn und die Tragweite der göttlichen Gebote sind für den Katholiken ebenso verbindlich wie die Aussprüche, durch welche fie die Reinheit der Glaubenslehre mahrt.

Die Gebote der Kirche haben keinen anderen Zweck, als die Gläubigen zu Erfüllung der göttlichen Gebote anzuleiten und die Uebertretung derselben nach Möglichkeit ferne zu halten. Gottes Gesetz erklärt die körperliche Vereinigung der Geschlechter, wenn fie anders als in der Che gepflogen wird, für eine Befledung ber Seele, die ben Menfchen von der Bemeinschaft ber Beiligen ausschließt, bis er sie burch Buffe und Sinnesanderung Die Unauflöslichkeit der Che so wie die Pflichten ber Gatten und Altern beruhen gleichfalls auf einem Gefete, bas die Kirche nicht gegeben sondern empfangen hat. Cheleute ihre Pflichten gemiffenhaft erfüllen, ift für fie felbst und ihre Rinder von hoher Wichtigkeit, doch es greift auch in die großen Angelegenheiten ber Menschheit ein: benn ber Staat empfängt seine Bürger und die Kirche ihre Kinder aus den Sänden ber Familie. Daher hat der Heiland die Che zu einem Sacramente des neuen Bundes erhoben und den Christen, welche fie eingehen, ift zu Erfüllung der Pflichten, die fie mit fich bringt, eine höhere Silfe gesichert, wofern sie die dargebotene Gnade nicht unbenütt laffen sondern ihr die Mitwirkung des eigenen Wollens leihen. Dieß Alles muß man im Auge behalten, um die Stellung der Kirche zur Che richtig zu würdigen.

Wer eine Verbindung, die eine She ist, geschlossen hat, ist bis der Tod sie auslöst, zu Eingehung einer She unfähig und sein Zusammenleben mit einer anderen Frauensperson ist Unzucht. Die Kirche ist schuldig ihm dieß zu erklären und alle zweckdienslichen Mittel anzuwenden, um sein Gewissen vom Schlase zu wecken und der verderblichen Sinwirkung, die sein Beispiel auf die christliche Gemeinde üben kann, entgegenzutreten. Schon dadurch ist die Kirche berusen zu beurtheilen ob eine Verbindung She sey ob nicht. Die Shewerber können über die Vermögensrechte, die sie einander einräumen, nach eigener Wahl Verträge schließen, doch über den Umfang und die Dauer der Gattenpslicht vermag ihr Velieben nichts; wollen sie die She eingehen, so müssen sie Pflichten auf sich nehmen, die durch ein höheres Geset mit ihr verbunden sind. Allein ob sie mit einander sich verehelichen

V

wollen ober nicht, dieß hängt von ihrer freien Entscheidung ab; daß zwischen diesem Manne und diesem Weibe eine She vorshanden ist, hat seinen Grund in der Verpslichtung, die sie durch ein wechselseitig gegebenes und angenommenes Versprechen übersnommen haben. Die She tritt also durch einen Vertrag in's Leben und mangelt demselben ein Erforderniß der Giltigkeit, so kömmt sie nicht zu Stande. Es gibt aber Pflichten, mit denen das Verhältniß, in das die Gatten zu einander treten, unversträglich ist. Ferner können Mann und Weib zu einander in Beziehungen stehen, in Folge derer die Wahrung der sittlichen Ordnung und somit das Heil der christlichen Gesellschaft entweder schlechthin sordert oder doch sehr rathsam macht, daß sie von der Möglichkeit einander zu ehlichen ausgeschlossen werden.

Auf dieß Alles mußte die Kirche Rücksicht nehmen, auch wenn der Ehe die Gnade des Sacramentes nicht verliehen märe: denn fcon die Wichtigkeit der ehelichen Pflichten und die Unauflöslichkeit des Bandes ware für fie Grund genug, die Frage, unter welchen Bedingungen eine Che zu Stande komme, mit großem Ernste zu behandeln. Allein die Willenseinigung, durch welche die Ehe begründet wird, ist zugleich Urfache der Stellung welche die She im Reiche der Gnade einnimmt, und um deren willen der heilige Paulus sie ein großes Geheimniß nennt in Christus und der Rirche: denn die in ihr Berbundenen treten burch sie zu dem Beifte Gottes in eine befondere Beziehung, weil ihnen eine befondere Gnadenhilfe gesichert ist. Die Kirche hat boch gewiß zu forgen, daß ihre Kinder die Sacramente murdig empfangen und nach Gottes Willen anwenden, wie follte sie nicht das Recht haben die Bedingungen festzufeten, unter welchen die Willenseinigung von Mann und Weib das Borhandenfenn der Che bewirkt? Zugleich ergibt sich aber hieraus, wie billig es fen, daß bei Festsetzung biefer Bedingungen dem Seelenheile ber

Einzelnen und der chriftlichen Gemeinde forgsame Beachtung ge-

## 3. Die driftliche Che im heidnischen Staate.

Mit dem ersten Schritte auf ihrer Bahn begann die Kirche auch in Betreff der Che ihre Sendung zu erfüllen. Noch mußte der driftliche Gottesdienst in den Katakomben eine Freistätte suchen und schon war das driftliche Cherecht in allen seinen we= sentlichen Zügen entwickelt. Die Welt stand damals bis über den Euphrat hinaus unter dem römischen Gesetze. Rein heidnisches Bolk hatte von der Che eine fo würdige Auffaffung wie das römifche und fie war in den Zeiten, die Roms Größe grunbeten, kein machtlofer Bedanke fondern beherrichte das Leben. Damals war die Trennung der Che eine Seltenheit und hatte die Feierlichkeit der confarreatio ftattgefunden, beinahe unmöglich. Als das Wort vom Kreuze nach Rom gelangte, war dieß anders geworden. Mit der sittlichen Schen verflüchtigte sich die eheliche Liebe und Treue, bas Gefet bequemte fich nach ben Bedürfniffen ber entarteten Gefellschaft; die Chetrennung war nun eine alltägliche Sache. Bon der Hauptstadt aus verbreitete die Entwürder Che sich nach den Ländern, welchen Rom seine Sprache und Bildung gab; im Bereiche des griechifchen Bildungs= freises hatte die sittliche Fäulniß schon seit Jahrhunderten um fich gegriffen und es war die Gefunkenheit des häuslichen wie bes öffentlichen Lebens, welche ben römischen Waffen ben Weg zum Siege gebahnt hatte. Und diefer Welt verkündeten die Apostel, daß die Unzucht der Tod der Seele, daß jede Befriedigung des sinnlichen Triebes auffer der She Unzucht und daß die Ghe unauflöslich sey. Welche Aufgabe! Die Kirche hat fie erfüllt.

Sie hat sie dadurch erfüllt, daß sie allen Berbindungen, die zwar dem römischen aber nicht dem christlichen Gesetze entsprachen, unserschütterlich das Wort entgegenstellte: Das ist keine Che, das ist Unzucht.

Bei Berbindungen, welchen das Band einer giltig gefchloffenen Che im Wege ftand, handelte es fich um die Durchführung bes göttlichen Gesetzes. Aber auch bie Macht Chehindernisse aufzustellen hat die Kirche schon in den Tagen der Apostel geübt und zwar ohne daß fie in dem weltlichen Rechte den geringften Ueber das Hinderniß des bestehenden Chebandes Anhalt fand. ftimmte das römische Recht mit dem Gesetze, deren Geltendmadung der Kirche oblag wenigstens im Grundsate überein: denn es gestattete niemals auch nicht unter Nero und Heliogabalus zugleich zwei Gattinen oder eine Gattin und eine Concubine zu haben (concubinatus im Sinne des römifchen Rechtes mar nämlich nicht das, was wir durch Concubinat bezeichnen fondern ungefähr bas, mas wir eine Che zur linken Sand nennen) bag aber das Gelübde der Reuschheit an sich betrachtet die Giltigkeit der Che hindern konne, war dem romischen Gefete ganglich fremd. Die Pflicht der Beftalin fich jeder Gefchlechtsverbindung zu enthalten, war eine priesterliche und endete zugleich mit ihrer Stellung als Priesterin. Dag fie nach Bollendung ihres Tempeldienstes heirathete, kam felten vor, sowol weil dann die Jugend schon hinter ihr lag als auch weil man darfürhielt, eine folche Berbindung fen den Göttern miffällig und fowol für den Staat als für die Cheleute von übler Borbebeutung; doch dem Gefete widerstritt die Ehe nicht. Aber schon zur Apostelzeit wurde dem Gelübde, das die Diakoniffinen ablegten, die Wirkung eines Chehinderniffes zuerkannt und mitten in den Sturmen ber Berfolgung behandelte die Rirchengewalt Berbindungen, die von gottgeweihten Jungfrauen eingegangen wurden, nicht als Che fonbern als Chebruch.

Da die Kirche niemals zugeftand, daß eine Berbindung deshalb weil sie die bürgerlichen Rechte der Che mit sich bringe, schon eine Che fen, murde bereits in der Urzeit des Chriftenthumes den Gläubigen auferlegt, die Ehen, die fie zu schließen gedachten, bei bem Bischofe anzumelben. Es war im Jahre 109, daß der heilige Ignatius, zweiter Nachfolger des heiligen Betrus auf dem Stuhle von Antiochien, nach Rom geschleppt wurde um dort von den Löwen zerriffen zu werden. Auf der Reife schrieb er umgeben von Bächtern, die er mit wilden Thieren vergleicht, sieben nicht fehr lange Briefe und bennoch ift dabei auf die Pflicht der Gläubigen bei Eingehung der Che fich nach dem Urtheile des Bischofes zu richten nicht vergeffen.\*) Wer die Anmeldung unterließ, kam in den Berdacht einer unlauteren Berbindung; konnte er sich darüber nicht rechtfertigen, so ward er von der Kirchengemeinschaft ausgefchloffen. \*\*) Der Hinblid auf die Ewigkeit maltete damals in ber Mehrzahl der Gläubigen mit einer Rraft, die er später nur in einer Minderheit reiner Seelen entwickelte. Bare die Ehe ihnen auch nichts gewefen als eine lebenslängliche Verbindung mit hochwichtigen, heiligen Pflichten, fie hatten fich gedrungen gefühlt, fie nicht ohne Bebet und Segen zu fchließen; boch fie war ihnen, was sie den Katholiken noch jest ift, sie war ihnen ein Sacrament. Mit den frommen Bunfchen der Gläubigen vereinigte sich die Fürsorge der Rirche, welche die sich Bermählenden zu Beherzigung der ehlichen Pflichten und würdigem Empfange bes Sacramentes anleiten wollte. Daher wurden ichon in der ältesten Zeit die Ehen eingefegnet und nach Schliegung bes Bundes

<sup>\*)</sup> Epist. ad Polycarp. c. 5.

<sup>\*\*)</sup> Tertull. de pudicit. c. 4.

bas Opfer ber heiligen Messe bargebracht. Ein Schriftsteller, bessen größere Lebenshälfte in das zweite Jahrhundert fällt, Tertullianus spricht: "Wie sind' ich Worte für die Seligkeit einer Ehe, welche die Kirche verbindet, das Opfer bekräftigt und der Segen besiegelt, die Engel verkünden und der Vater genehm hält."\*)

# 4. Die Ehe im driftlichen Staate. Die germanischen Reiche.

So mar es als die Kirche dem heidnischen Staate gegenüber stand und wider das Aukerste, was menschliche Gewalt vermag, nichts hatte als den Glauben, welcher die Welt bezwingt. Doch mit dem Volke ist auch der Staat christlich geworden. burch Conftantin's Bekehrung murde die Bevolkerung des Belt= reiches noch nicht in eine driftliche verwandelt. Die Beiden machten damals noch die Mehrheit aus und bis in das fünfte Jahrhundert hinein blieben fie zahlreich. Seit man durch das Bekenntnig des Chriftenthumes kein Geachteter sondern der Glaubensgenoffe des Herrfchers wurde, befchleunigte sich die vorfchreitende Bekehrung, doch sie war nicht bei Allen mehr so aufrichtig als da man mit den Lebenshoffnungen abschließen mußte, wenn man den Bekennern des Beilandes sich beigesellte, und die Kirche bekam nun in ihrem eigenen Schoose zwar nicht mit den heidnischen Götterglauben, doch mit der heidnischen Richtung ber Bünsche und Gewohnheiten zu kampfen. Überdieß waren alle Gefete und Einrichtungen des Staates von dem heidnischen Gedanken ganz und gar durchdrungen und sie mit Einem Schlage umzustalten war schlechthin unmöglich.

<sup>\*)</sup> Ad uxor. II. 9.

machten die wenigsten Raifer sich hieraus ein besonderes Geschäft oder befaffen auch nur die Befähigung jum Gefetgeber. Conftantin griff die Sache ernstlich an, er erließ eine ganze Reihe von Berordnungen um ben Widerspruch zwischen dem Christenthume und der Gesetzgebung wenigstens dort wo er am grellsten hervortrat zu heben; die heidnischen Chegesetze blieben dabei nicht vergeffen. Doch alle seine Herrscherhandlungen mit dem Christenthume in Einklang setzen zu können traute er sich nicht zu und erft am Rande des Grabes trat er durch das Sacrament der Wiedergeburt in die Kirche ein. Auch fein Sohn Constantius, der in allen Dingen tief unter ihm stand, empfing die Taufe erst in ber Todesstunde. Julian der Abtrünnige war ein Berfolger des Christenthumes mit allen Mitteln, die hag und Lift ihm eingaben. Jovian regierte wenige Monate. Balentinian und Balens waren tapfere Solbaten, boch Männer ohne alle Bilbung. Der Erste eilte stets von einem Ende feines Reiches zum anderen um den anstürmenden Feinden Obstand zu halten, der Andere überließ sich ben arianischen Parteihäuptern, benen nichts als die Förderung ihrer Irrlehren am Bergen lag, und mit der Schlacht von Adrianopel, die er nicht überlebte, begann das hereinfluten ber deutschen Bölker, das man mit dem Namen der Bölkerwanderung bezeichnet. Es ift also nicht zu verwundern, daß die Umstaltung ber heibnischen Chegesetze langsamer vor sich ging als geschehen wäre, wenn eine Reihe driftlicher Raifer ausgestattet mit allen Eigenschaften des Gesetzgebers in Frieden und Muffe gewaltet hätte.

Solange das heidnische Chegesetz nachwirkte, stellten die Bischöfe sich zu demselben so wie in den Tagen der heidnischen Kaiser; sie schärften den Gläubigen ein, daß sie bei der Bersehlichung sich nicht nach dem Staatsgesetze sondern nach dem Gesetze Christi zu richten hätten, sie bedrohten die Übertreter

mit Kirchenstrasen und vollstreckten dieselben mit mehr oder weniger Entschiedenheit; benn die alte Strenge ber Buffordnung war fcon an vielen Orten gelockert. Die Kirche stand aber dabei zu den driftlichen Kaifern in einem ganz andern Berhältniffe als später zu den Regierungen, die sich für ihr Schalten in Chefachen auf den Coder Theodofianus beriefen. Die Kaiser waren weit entfernt es den Bifchöfen übel zu nehmen, wenn sie die kirchlichen Borfchriften über die Che handhabten, fie erklärten sich vielmehr mit ihnen im Grundsatze vollkommen einverstanden. "Quod sacri canones prohibent, id etiam per nostras abolemus leges," fagte das Gesetz. Aber man berief sich auf die Unmöglichkeit, versprach alles Gute und hielt auch Wort, nur fehr langsam. Doch ein Rudfchritt der Gefetgebung tam außerst selten vor, beinah' immer hatten die neuen Berordnungen in Chefachen den Zweck die Umstaltung nach driftlichen Grundfäten weiter zu führen; wie hatte es alfo den Bifchofen beikommen sollen, bagegen ihre Stimme zu erheben! In biefen geschichtlichen Zusammenhang muß einen Einblick haben, Wer die römische Gefetgebung in Chefachen richtig beurtheilen will.

Die Kaiser des Abendlandes schritten trot ihrer Bedrängnisse schneller vor als die oströmischen; doch sie vermochten dem Anstrange der Deutschen nicht zu widerstehen und der Bereich ihrer Herrschaft zerfiel in Reiche, wo der nordische Krieger gebot und neue Ordnungen sich entwickelten. Die Deutschen waren in Allem, was über die Kunst zu sechten und zu siegen hinausging, die Schüler der Überwundenen. Die Bischöse, in welchen sie ihre geistlichen Führer verehrten, waren die Vermittler zwischen ihnen und der einheimischen Bevölkerung der eroberten Länder, und beide Theile trugen zu denfelben viel größeres Vertrauen als zu der römischen Beamtenschaft, die kein gutes Andenken hinterlassen hat. In den Zeiten des Überganges slüchteten nicht

wenige Römer in die von den Deutschen schon besetzten Landestheile weil sie Zustände dort erträglicher fanden als daheim. Die blond gelockten Mannen waren roh genug und die Freiheit, die sie als ihren Antheil forderten, wurde sehr oft zur Unbändigkeit; doch sie gönnten auch Anderen Freiheit und waren ihre Leidenschaften nicht wild erregt, so zeigten sie einen frischen Sinn für Recht und Billigkeit.

Die Umstaltung des ganzen Rechtslebens, die eine unaus= bleibliche Folge der neu gewordenen Berhältniffe mar, vollzog sich unter der Herrschaft des driftlichen Gedankens. Für alle Angelegenheiten, die Religion und Sittlichkeit betrafen, mar die leitende Macht der Kirche unbestritten und es verflüchtigten sich die Schwierigkeiten, die aus ben Nachwirkungen des römischen Beiden-Im römischen Reiche galten für ben thumes hervorgingen. Rechtsbereich noch alle Berordnungen der heidnischen Kaiser, in fo weit sie nicht von ihren driftlichen Rachfolgern ausdrücklich abgeandert maren; die Aussprüche jener heidnischen Rechtsgelehrten, beren Anfehen das Gefet als Entscheidungsgrund erkannte, mochten noch fo widerchriftlich fenn, wenn fie nicht durch ein späteres bas Gegentheil verfügendes Gefet die Anwendbarkeit verloren hatten, war man noch immer befugt sie anzuführen. Diek Alles fiel nun weg und der Grundfat, daß für die Giltigkeit der chriftlichen Ehe nicht das römische Gesetz sondern das Gesetz Christi entscheibend sen, ward in allen die She berührenden Borschriften und Rechtsbestimmungen ohne weiteres Hindernig durchgeführt. Daß man bei der Anwendung auf den einzelnen Fall mit den Leidenschaften oft in harten Zusammenstoß gerieth, versteht sich von felbst. Die neuen Staaten überließen aber auch das Rechtsurtheil über die Heirathsverträge und alle durch Cheftreitigkeiten veranlafte Vermögensfragen bem firchlichen Gerichte; ja es wurden bemfelben Begenftande überwiesen, die zur Rirchengewalt und

ihren Aufgaben in einer noch loseren Berbindung standen und die Bertheilung der Staatsgewalt, welche dem eigentlichen Mittelsalter sein Gepräge gab, förderte diese Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit.

Die chriftlich germanische Bildung hatte schon eine gewisse Selbständigkeit erlangt, als das Lebenswefen eine Bedeutung gewann, der es noch unter Ludwig dem Frommen fehr ferne stand und welche in alle gefelligen Zustände tief eingriff. Neugestaltung begann in Frankreich, und in Frankreich wurde sie nicht nur am schnellsten sondern auch so vollständig wie sonst niergends durchgeführt. Das Land zerfiel in eine Menge größerer und kleinerer Gebiete mit einer Autonomie im vollen Sinne bes Wortes. Man konnte sich weder auf die alten Volkesrechte noch auf die Gesetze berufen, durch welche Rarl der Große und Ludwig der Fromme für alle Bölfer ihres Reiches ein gemeinsames Recht zu begründen suchten; es galt nur das Bewohnheitsrecht, bas freilich größtentheils aus Bruchstücken ber früheren Gefete bestand. Diek war noch nicht Alles. Kür den Starken war das Schwert der oberfte Richter und zwar nicht nur der Thatsache fondern dem Rechte nach. Der Beklagte konnte ben Zeugen, der wider ihn aussagte, den Schöffen, der wider ihn ein Urtheil fand, ja ben gangen Gerichtshof und fogar den Oberlehnsherrn, wenn er im Bege ber Berufung wider ihn entschied, zum Zweifampfe herausfordern. Wenn demungeachtet Alles ganz leiblich ging, fo verdankte man dieß den Mächten des Glaubens und des Gewiffens, der Ehre und Treue, die mahnend und fänftigend über dem stürmischen Treiben schwebten. Wer fich aber in diese Zeit zurückversett, wird wol zugeben, daß die Ausdehnung der firchlichen Gerichtsbarkeit von zwei Seiten ber einem berechtigten Bedürfnisse entgegenkam: der geistliche Richter entschied überall nach demselben Gesetze und in seinem Bereiche trat das Recht

der Gewalt seinen Plat nicht ab, wodurch Unzähligen eine Wohlsthat erwiesen ward. Wenn man irgend einen Wortführer des Fortschrittes in das Frankreich des eilsten Jahrhundertes zurückversetzen könnte und ihm eine Erbschaft zusiele, die ein sechs Fuß hoher Ritter oder Knappe in Anspruch nähme, so würde er gewiß kniefällig um ein geistliches Gericht bitten. Allein auch damals gebrach es nicht an Leuten, die keine Lust fühlten, sich mit einem handsesten Gegner herumzuschlagen und sammt dem Gelde auch das Leben auf's Spiel zu setzen.

In folden Zuständen der Gesellschaft war die Immunität ber Beiftlichen von dem weltlichen Berichte eine unabweisliche Nothwendigkeit. Sollte ber Priefter, ben man geplündert hatte, sich dann noch mit dem Räuber inner den Schranken herum-Daß die Angelegenheiten der personae miserabiles vor die kirchlichen Gerichte gewiefen wurden, war eine Bethatigung driftlichen Erbarmens: Wo follte eine Bittme, eine Baife nieberen Standes, wo ein mighandelter Leibeigener Soffnung auf Gerechtigkeit finden, wenn ihm nicht der kirchliche Gerichtshof geöffnet mar? Mängel und Schattenseiten hatte die Sache freilich. Auffer den Bezirken, wo die Bischöfe weltliche herren waren, hatte man zu Bollstreckung bes Urtheiles nichts als Kirchenstrafen. Diefe wirkten oft aber nicht immer und bei den ärgsten Frevlern gerabe am wenigsten. Dann wandte man sich an ben weltlichen Herrn, dem der Schuldige unterftand; ob er aber helfen wollte, ja ob er konnte, war die Frage. Überdieß war die häufige Beschäftigung mit weltlichen Angelegenheiten nicht geeignet, die Geiftlichen auf der Sohe ihres Beruses zu erhalten. Im Ganzen genommen war aber die Ausdehnung der kirchlichen Gerichtsbarkeit für die damalige Gefellschaft eine große Wohlthat.

## 5. Die Parlamente und die kirchliche Gerichtsbarkeit.

Die Berhältniffe anderten in Frankreich fich langfam, doch mit nachhaltigem Erfolge. Da die Kapetinger eben daran waren, das Schicksal zu erfahren, welches die Bafallenmacht den Karlingern bereitet hatte, begann eine Gegenwirkung. Durch den Abt Suger von St. Denys, ber unter dem fechsten und fiebenten Ludwig an der Spipe ber Geschäfte ftand, mard es zur ftebenden Politik des französischen Königthumes, an der Befchränkung des Lehenswesens zu arbeiten und man schritt vorsichtig doch ftätig vorwärts, bis Richelieu die Macht der großen Kronvasallen ganglich brach. Mit dem Erstarken der königlichen Gewalt gewann der weltliche Richterstand wieder Ansehen und Ginfluß. Die Könige errichteten für ihre Hausländer einen Gerichtshof (curia regis), der aus geiftlichen und weltlichen Herren bestand und zu bestimmten Zeiten Besprechungen (parlements) hielt; doch ursprünglich nichts als ein Beirath bes Königes war. Daß diefer dabei die Anfichten und Bünsche ber mächtigen Bafallen beachten mußte, versteht sich von felbst; aber bas Bewicht ihrer Stimmen minderte fich nach Maggabe des Steigens der königlichen Macht. Die großen Lehensträger ahmten bas Beispiel bes Oberherrn nach, ganz Frankreich bekam Obergerichte, welche die Ginrichtungen besjenigen, das zu Paris für die königlichen Hausländer bestand, zum Mufter nahmen. Als das römische Recht, beffen Pflege sich zu Bologna erneuert hatte, auch nördlich von den Alpen Ansehen gewann, wurden weltliche Rechtsgelehrte beige= zogen und lange maren biefe die allerfügsamften Diener ber Ronige, die darum den Ginfluß berfelben zu erweitern suchten. Seit dem vierzehnten Jahrhunderte bekam der Königshof, der nun Parlament hieß, ftandige Rathe, welche die laufenden Geschäfte

beforgten, balb aber auch bei den Verhandlungen, zu denen die Mitglieder aus dem Herrenstande sich einfanden, das Übergewicht erhielten. Auf diese Weise entwickelte sich wieder ein Stand, für den die Rechtsverwaltung Lebensberuf war; er gewann durch seine Stellung in den Parlamenten Macht und Ansehen und neben den Schwertadel (noblesse d'épée) trat der Richtersstandsadel (noblesse de robe). Es ist dieß eine Erscheinung, wie nur Frankreich sie bietet und für die französische Geschichte von Heinrich IV. dis zur Revolution gibt sie unersetzliche Aufschlüsse.

Sobald das weltliche Recht wieder Vertreter bekan, die im Rathe der Könige sassen und Gericht hielten, zeigte sich das Bestreben die Befugnisse der geistlichen und weltlichen Gewalt zu sondern und was die zweite der ersten überlassen hatte, zuletzt auch mehr als dieß in Anspruch zu nehmen. Mit besonderem Nachsbrucke prägte diese Richtung sich in den Parlamenten aus; sie wurde zu einem unterscheidenden Zuge ihrer Wirksamkeit.

Die Stellung, welche die französischen Parlamente zur Kirche nahmen, ist nichts, was für den Gesetzentwurf, über den das Herrenhaus sich wird auszufprechen haben, gleichgiltig wäre. Das zweite Hauptstück des bürgerlichen Gesetzbuches soll wieder als Richtschnur für die Behandlung der Ehesachen aufgestellt werden. Aber der Gedankenkreis, welchem die leitenden Grundsätze desselben angehören und bei dem sie ihre Rechtsertigung suchen, ist kein österreichischer sondern ein französischer und bei Entwicklung desselben gingen die Parlamente voran, wiewol sie nicht alle daraus gezogenen Folgerungen sich aneigneten. Will man also über die Sache ein gründliches Urtheil haben, so darf man die Berhältnisse, aus welchen die in Österreich aufgenommenen Grundstätze hervorgingen, nicht unbeachtet lassen. Ein Gedanke, bei dessen Gestaltung die Interessen bestimmter Zeiten und Lagen

maßgebend waren, kann nur dann richtig gewürdigt werden, wenn man das Ganze der Zustände, zu denen er als Theil gehört, in's Auge sast.

Dag viele Gegenstände, die in Frankreich vor ben geiftlichen Gerichtshöfen verhandelt wurden, rein weltliche sepen, konnte von feinem Denkenden geläugnet werden: benn es befanden fich barunter folche, die nicht nur weltliche Angelegenheiten fondern die weltlichen Angelegenheiten weltlicher Bersonen betrafen und mit firchlichen Rechtsfragen in gar keiner Berbindung ftanden. Jahre 1329 geschah es zum ersten Male, daß hierüber formlich Der Bischof von Autun, welcher für die verhandelt wurde. Beiftlichkeit sprach, läugnete nicht, dag von den firchlichen Berichten über viele rein weltliche Angelegenheiten entschieden würde, er läugnete aber und zwar mit gutem Grunde, daß dadurch ein widerrechtlicher Gingriff verübt murde. Er berief sich auf den unvordenklichen Besitzstand und dieser reichte in's neunte Jahrhundert, zum Theil viel weiter zurück; er berief sich auf die ausdruckliche oder stillschweigende Genehmigung der Könige. Dagegen konnte Beter von Cuquieres, der Wortführer der Barlamente, nichts einwenden und die Sache blieb um fo mehr beim Alten, da die Könige keine Luft fühlten, baran zu rühren.

Auf die Ansprüche, durch welche diese Verhandlung hersbeigeführt wurde, nahm die Strömung Einfluß, die bei dem Streite zwischen Bonisacius VIII. und Philipp dem Schönen zum Durchsbruche gekommen war, und sie trat nicht wieder zurück sondern grub sich ein immer breiteres Bett. Als die das Mittelalter besherrschenden Gedanken in voller Kraft und vollem Vertrauen walteten, unternahm man es das Hochbild christlichen Lebens auch sür das Staats und Völkerrecht maßgebend zu machen. Der Fürst wie der Leibeigene soll für Gott und die Ewigkeit leben; der Fürst wie der Leibeigene ist das Kind der Kriche und

soll sie hören. Daß die Fürsten gegen einander, gegen ihr Bolk und die Rirche ihre Pflichten erfüllen, kann auf das ewige und zeitliche Wohl von tausendmal Tausenden Einfluß nehmen. Stellen sie den Mahnungen der Kirche hartnäckigen Ungehorsam entgegen, so haben auch fie dem Chriften als Böllner und öffentliche Gunber zu gelten und dann können sie über Christen nicht weiter herrschen. Auch was Bonifacius VIII. in Anspruch nahm, war keine unmittelbare Macht über das Weltliche sondern das Urtheil über die Sünden, welche die Fürsten bei Ausübung ihrer Macht beainaen. Es lag etwas Großes in dem Gedanken; ob er in der Belt, wie fie ift, sich ausführen laffe, hatte man einer kühlen Erwägung nicht unterzogen. Die Wirkungsfreife schieden fich wieber und je weniger die Staatsgewalt zu beforgen hatte, ein Papst werde sie auf ihrem eigenen Gebiete beirren, desto mehr wurde die von Rom drohende Gefahr hervorgehoben, die Nothwendigkeit von Gegenmafregeln betont und unter dem Bormande bas Recht bes Staates zu sichern in den unbestreitbaren Bereich ber Kirchengewalt eingegriffen. Die Parlamente gingen hiebei voran; namentlich das von Paris, beffen Amtsbereich bei weitem ber größte, beffen Anfehen ein hervorragendes war. vierzehnten Jahrhunderte, vorzüglich aber in den verworrenen Reiten der Kirchenspaltung begab fich Bieles, was die Parlamente für ihre Zwede verwerthen konnten. Migbrauche, die bisher vereinzelte Erfcheinungen waren, erlangten zwar nicht die Allgemeinheit, die man ihnen zuschrieb, doch immerhin eine sehr beklagens= werthe Ausbehnung. Im Jahre 1438 stellte Karl VII. seine pragmatische Sanction unter die Obhut der Parlamente. Dadurch gewannen fie eine vom Könige anerkannte Grundlage ihres Ginschreitens; sie beuteten aber diesen Bortheil in folcher Beise aus. daß derfelbe Karl sie darüber ernstlich zurechtweisen mußte. Dieß half wenig ober boch nur für turze Zeit; die Parlamente legten

sich das Recht bei über die Gränzen der geistlichen Gerichtsbarkeit auch dann zu entscheiden, wenn sie dabei Richter und Partei in Einer Person waren; sie warfen sich zum Hüter der Kirchengesetze auf und fingen an Berufungen wegen Migbrauch ber geiftlichen Amtsgewalt anzunehmen. Im Jahre 1539 verminderte die fonigliche Berordnung von Billers Cotterets die Berührungspuncte zwischen den Parlamenten und den geistlichen Gerichten: benn fie entzog letteren die Entscheidung über die perfonlichen und dinglichen Rechte von Weltlichen, wenn sie mit dem Erkenntnisse über Sacramente und andere geistliche Angelegenheiten nicht zusammenhingen. Zugleich geschah aber ber Berufung wegen Digbrauch eine Erwähnung, welche die Zuläffigkeit derfelben voraussette und die darin liegende Ermuthigung wirkte um fo mehr, da durch Europa eine Bewegung ging, die jeden Angriff auf ben heiligen Stuhl und die geiftliche Gerichtsbarkeit begünftigte. Nicht fehr lange barauf zeigte sich, daß Calvin auch in Frankreich Anhänger habe, und unter Franz II. traten die Hugenotten als eine mächtige Partei hervor. Sie fanden aber bei nicht menigen Parlamentsräthen Anklang und die protestantische Ansicht des Verhältniffes zwifchen Staat und Kirche hatte auch für katholifche Parlamentsräthe viel Verführerifches.

Zur selben Zeit begann die Stellung der Parlamente zu dem Königthume sich zu ändern. Die Wirren langer Bürgerkriege erschütterten die königliche Macht. Überdieß liessen die Könige durch ihre Finanznöthen sich verleiten gleich anderen Stellen auch die von Parlamentsräthen zu verkaufen, ja sie erblich werden zu lassen. Auf diese Weise ward es der Staatsgewalt unmöglich ihre Beamten auszuwählen; sie konnte sie nicht einmal versetzen und nur durch ein förmliches Gerichtsversahren absetzen. Nun hießen die Räthe der Parlamente und anderer Obergerichte zwar noch immer des Königs Amtleute (officiers) bei den obersten

Gerichtshöfen, aber sie behaupteten weder Gefete noch Berordnungen hätten Rechtstraft bevor sie nicht von ihnen eingezeichnet sepen und ließen bei der Beigerung diefelben anzunehmen sich sehr häufig durch Parteirucksichten bestimmen. Sie blieben dabei nicht stehen, sie griffen in alle weltlichen und geistlichen Angelegenheiten mit steigender Rühnheit ein. Richelieu beschäftigte sich ernstlich damit ein Ende zu machen; aber der Krieg wider bas Saus Desterreich verursachte Ausgaben, die ihn feinen Plan aufzugeben nöthigten: benn er konnte ben Kauspreis nicht zurücker-Bährend der Minderjährigkeit Ludwig des Bierzehnten machte das Parlament von Paris den abenteuerlichen Verfuch sich der ganzen Staatsgewalt mit Einem Griffe zu bemächtigen: benn es erklärte im Ginvernehmen mit bem großen Rathe, bem Steuerhofe und der Rechenkammer, welche fämmtlich die Rechte oberster Gerichte hatten und mit erblichen Rathen befetzt maren: ber Wille des Fürsten muffe, bevor das Bolf ihn ausführe, von ben Obergerichten für gerecht erklärt werden. Die Parlaments= räthe, die claffifch gebildete Manner waren, fühlten sich schon als Senatoren nach Beise bes alten Roms; boch sie hatten ihre Rräfte weit überschätt; die Fronde unterlag und der Beisall einer Bevolkerung, die ber unaufhörlichen, unfruchtbaren Wirren überbruffig war, verstärkte die Kraft des Gegenstoffes, der nun nach ber andern Seite bin bis zum Außersten ging; Ludwig XIV. sprach: ber Staat bin ich.

Die Parlamente waren jedoch mehr zurückgedrängt als unsterwürfig gemacht; sie verzichteten auf keinen ihrer Ansprüche, nur versuhren sie mit Vorsicht so lange Ludwig XIV. in dem Glanze seiner Siege dastand. In seinen letzten Jahren traten sie schon wieder entschiedener hervor und die Kühnheit ihrer Unsternehmungen steigerte sich unter der Regentschaft Philipp's von Orleans, der ihnen seine Macht verdankte: denn das Parlament

von Paris hatte das Testament Ludwig's XIV. umgestoßen; sie erreichte den Höhepunct, als Ludwig XV. immer tieser in Liesderlichkeit und Trägheit versank und die ehrgeizige, verschwenderische Buhlin, die er zur Marquise von Pompadour ernannt hatte, sammt ihren Geschöpsen die Zügel der Regierung führte. Der Kirche gegenüber ging man so weit, daß im Jahre 1737 der Kanzler von Aguesseau ämtlich und im Namen der Krone eingestand, es scheine, man wolle die Macht der Kirche Gesetz zu geben entkräften, indem man sie von der Mitwirkung der bürgerlichen Gewalt so abhängig mache, daß ohne diese die heisligsten Anordnungen den Unterthanen des Königes keine Verbindslichkeit sollten auferlegen können.

Doch fie hielten fich berufen nicht nur die Gefetgebung sondern die ganze Berwaltung zu beaufsichtigen; sie gaben ben Sicherheitsbeamten Borfchriften und Beifungen; fie beriethen und urtheilten über die Magregeln der Berwaltungsbehörden und wollten jene, die für ungesetlich erklärten, als ungefetlich an-Das Parlament von Paris war dabei an der gesehen wissen. Spite, doch alle Behörden, welche die Befugniffe oberfter Berichtshöfe hatten, ahmten es nach. Solcher Behörden maren aber in Frankreich drei und dreißig, nämlich dreizehn Parlamente, zwei Obergerichte (für Elfag und Rouffillon), die den Wirkungsfreis, aber nicht ben Namen von Parlamenten hatten, ber große Rath von Paris, neun Rechenkammern und acht Steuerhöfe. Gewiß wurde, namentlich mahrend die Pompadour regierte, durch dieß Einfcreiten vieles Schlimme gehindert, doch eben so gewiß ift es, daß wenn drei und dreißig Behörden das Recht haben, über Gefetgebung und Berwaltung endgiltig zu entscheiben, jede Regierung, eine gute wie eine fclechte unmöglich ift. nige erkannten folche Gerechtsame ihrer Beamtenhöfe niemals an und erklärten die Eingriffe ber Parlamente in den Bereich

ber Kirchengewalt stets für unbefugt. Mahnungen und Befehle, Berweise und Nichtigerklärungen der gefällten Urtheile erfolgten in reichem Maße; beharrten aber die Parlamente auf ihrem Sinne, so blieb nichts übrig, als zu einem Throngerichte, schließe lich zu Strafmaßregeln zu schreiten. Dazu entschloß man sich aber ungern und so kam es, daß die Kirche meistens preisgegeben blieb.

Die Übergriffe in firchlichen Angelegenheiten waren so willfürlich, daß felbst die eifrigsten Freunde des gallicanischen Rirchenrechtes fie nicht vollkommen billigten fondern vielmehr zur Mäßigung Den nachtheiligen Ginfluß, ben bieß Schalten auf ermabnten. die öffentlichen Zustände nahm, stellt nicht einmal Montesquieu in Abrede. Er gibt den weisen Parlamenten mit aller Höflichkeit zu bebenken, wie tief die Schläge, die feit zwei Jahrhunderten auf die kirchliche Gerichtsbarkeit geführt murden, in die Berfaffung eingreifen könnten\*). Und boch hat die Aufklärung sich über Montesquieu nicht zu befchweren; burch feine persischen Briefe ward er ber Borläufer Boltaire's: benn fein Spott erstrecte fich auf die Beheimnisse des chriftlichen Glaubens und alle Ginrichtungen des Staates und ber Rirche. Als Montesquieu's Werk über die Gesetze erschien, war aber das Araste noch keineswegs geschehen. Der Jansenismus fand seit seinem erften Auftreten im Parlamente von Paris leidenschaftliche Parteigänger. schärfsten prägte diese Richtung fich in bem Saufe Arnaud aus, beffen männliche und weibliche Mitglieder mit gleichem Eifer wiewol mit sehr verschiedenen Mitteln für die janfenistische Sache thätig waren. Beffen die Partei fähig, zeigte fich jedoch erft unter Ludwig XV. Bas am Grabe bes jansenistischen Diakones Baris vorging, war doch offenbar ein Unfug; fogar die vernünftigeren

<sup>\*)</sup> Esprit des lois II. 4.

Jansenisten hielten es dafür. Aber das Parlament nahm die Convulfionen und was damit zusammenhing, in feinen Schut und als ber Erzbifchof von Paris seiner Pflicht gemäß bagegen einfchritt, wollte es gegen ihn Gewalt brauchen; um es zu hinbern, waren ernste Magnahmen nöthig. Die Ausspendung ber heiligen Sacramente ist doch gewiß eine rein kirchliche Angelegen= Um aber zu erzwingen, daß den franken Janfenisten auch ohne daß fie ihren Irrthumern entfagten, die Sacramente gereicht würden, verbannte das Parlament Bifchofe und belegte die Guter berfelben mit Befchlag, verhängte über die Pfarrer bobe Geldftrafen, ließ fogar das hochwürdigfte Gut mit Gewalt aus ber Rirche nehmen und unter Bedeckung von Gerichtsdienern zu franken Jansenisten bringen. Natürlich konnte die Regierung hiebei nicht ruhig zusehen und schon im Jahre 1751 wurde das Parlament von Paris verbannt, weil es allen königlichen Befehlen Trop bot. Doch im Jahre 1754 ward es zurückgerusen und nun erst begannen die ärgsten Gewaltthaten. Die Bifchofe mandten sich an Benedict XIV. und er sprach sich so milde und vorsichtig als möglich aus, doch das Parlament verbot sein Breve zu verbreiten. Die Bersammlung der französischen Geiftlichkeit erließ eine Berfügung im Sinne bes papstlichen Ausspruches; das Parlament erklärte sie für nichtig und da der König dieß Urtheil umstieß, erhielt er zur Antwort, dieß fen ein gesetwidriger und fraftlofer Borgang.

# 6. Das Einschreiten und die Grundsäße der Parlamente in Ehesachen.

Wenn man erwägt, daß die Parlamente in das Bestreben, die weltliche Gerichtsbarkeit auf Kosten der geistlichen zu erweitern, seit Jahrhunderten sich hineingelebt hatten, wenn man auf die Machtansprüche blidt, die fie im letten Zeitraume ihres Beftandes erhoben und auf die Mittel, die sie gegen die Rirche in Bewegung festen, fo wird man über ihr Berfahren in Chefachen sich keineswegs wundern und in den Behauptungen, durch die fie es vertheidigten, nichts weniger suchen, als das Ergebniß einer ernsten, unparteiischen Forschung. Sie mögen schon früh begonnen haben die Bermögensfragen, die auf Anlag der Ungiltigerklärung ber Che ober ber Scheidung von Tisch und Bett entstehen, in ihren Bereich zu ziehen. Im achtzehnten Jahrhunberte berief man bafür sich schon auf eine in Frankreich bestehende Rechtsgewohnheit und die Kirche hatte keinen Grund, dieß zu Doch über jene Chefragen, die ihrer Natur nach vor bedauern. den geiftlichen Richter gehören, fpricht das katholische Bewußtfenn gar zu laut und lange magten die Parlamente auf dieg Gebiet fich nicht hinüber. Der erfte Eingriff, den fie hierin fich erlaubten, ober boch ber erfte, welcher bedeutend genug mar, um Aufsehen zu erregen, betraf das damals noch neue Hinderniß der Heimlichkeit. Im Jahre 1576 widersetzte das Parlament von Paris sich der Ungiltigerklärung einer Che, die eingestandenermaffen nicht vor dem Pfarrer Gines der beiden Brautleute mar aefcoloffen worden und es waren doch die Gefandten des allerdriftlichsten Königes gewesen, welche ju Trient, gang im Sinne ber meisten Bischöfe und Rechtsgelehrten von Frankreich, die Ginführung des Hinderniffes der Beimlichkeit auf's lebhaftefte bevorwortet hatten. Dieg war jedoch nicht so gemeint als könne ber Staat hinderniffe ber Giltigkeit abschaffen; es follten baburch nur die Freiheiten ber gallicanischen Kirche aufrecht gehalten werden, und was die Parlamente unter diefen Freiheiten verstanden, trat dabei recht deutlich an's Licht. Schon feit langer Zeit nahm man in Anspruch, daß eine Disciplinarvorschrift in Frankreich erst bann Rechtskraft erhalte, wenn die französische

Rirche sie angenommen habe. Allein die Bäter von Trient. welche der Schwierigkeiten, auf die das neue Chehindernig ftogen könnte, sich eben so vollkommen bewußt waren als der Nothwendigkeit, es aufzustellen, hatten mit weiser Borficht angeordnet, daß es in keiner Pfarre früher als dreißig Tage nach vollzogener Verkündigung desselben in Wirksamkeit treten folle. Die frangofischen Bifchofe hatten aber, wo nicht die Sugenotten herrschten, die Berkundigung ordnungsmäffig vorgenommen und badurch ihre Bustimmung beutlich genug kundgegeben; überdieß baten sie ben König bringend um Anerkennung und Unterstützung der Nichtigfeit von Ehen, welche nicht in der nun verbindlichen Form eingegangen sehen und im Jahre 1579 wurde durch die Berordnung von Blois ihren Forderungen entsprochen. Dennoch weigerte sich das Parlament die Berordnung einzuzeichnen. angerufenen Freiheit ber gallicanischen Kirche verstand es also, daß ohne seine Erlaubniß kein neues Kirchengeset durfe gemacht werden.

Zur selben Zeit als die Stellung der Parlamente zu den Königen sich änderte, begannen sie auch in die Ehesachen tieser einzugreisen. Sie verwertheten hiebei eine Anschauung, die keine anderen Bürgschaften hatte als eine theologische Schulmeinung und die einseitige Auffassung des Shevertrages. Da sie sich aber als sehr brauchbar erwies, so kam es im Laufe des siebenzehnten Jahrhundertes dahin, daß sie bei Allen, welche die gallicanischen Freiheiten im Sinne des Parlamentes nahmen, also auch den Jansenisten sür eine unbestreitbare Wahrheit galt. Allerdings wurde die She schon in der christlichen Urzeit eingesegnet; die Kirchengesetze erliessen hierüber Vorschriften und ahndeten die Vernachlässigung der kirchlichen Weihe durch Strasen; allein die Gnade des Sacramentes wurde von der priesterlichen Einsegnung nicht abhängig gemacht; man hielt sich überzeugt, daß sie allen

Chriften zu Theil werde, die eine kirchlich giltige She schlöffen. Im sechzehnten Jahrhunderte trat der gelehrte Melchior Canus mit der Behauptung hervor, der Priefter fen der Ausspender, die Worte der Ginsegnung sepen die Form und die Willenseinigung ber sich Berbindenden die Materie des Sacramentes der Ehe. Die neue Lehre wurde mit Erstaunen aufgenommen und anfänglich war die Migbilligung fast allgemein. Doch sie empfahl sich durch den Hinblick auf die übrigen heiligen Sacramente, welche mit Ausnahme der Taufe nur von dem Bischofe oder Priefter giltig gespendet werden, nach und nach fand sie in Frankreich Eingang und durch etwa hundertfünfzig Jahre hatte fie dort in ben theologischen Schulen die Oberhand. Dieß machten die Rechtsgelehrten sich zu Ruten und fagten: ber Chevertrag, welcher bem Sacramente als Materie dient, ist ein burgerlicher Bertrag; daher entscheibet über die Giltigkeit desselben das Staatsgeset. Ist er nichtig, so sehlt dem Sacramente die Materie und es zu spenden ist eben so unmöglich als zu taufen wenn man kein Daher — und bieß mar für die Parlamente die Waffer hat. Hauptsache — hat ber weltliche Richter bas Recht in Chefachen Nicht als ob ihm zustünde über bas Sacrament einzuschreiten. zu entscheiden, baburch trate er auf ein ihm fremdes Bebiet; boch er hat über den bürgerlichen Bertrag zu urtheilen und gebrach diesem eine Bedingung der Giltigkeit, so mar die Ausspendung bes Sacramentes unmöglich. Der Rechnungsfehler, ben man beging, ift nicht schwer zu entbeden.

Die She ist kein Vertrag sondern eine Gesellschaft, die durch einen Vertrag eingegangen wird, weil ihr Vorhandensehn dadurch bedingt ist, daß zwei hiezu fähige Personen den Willen in der She zu leben sich gegenseitig erklären. Das Verhältniß, in welches sie durch diese Willenseinigung treten, begründet die Befugniß zu einer leiblichen Gemeinschaft, deren sittliche Möglichkeit von dem

Staatsgesete nicht abhängt, es begründet Pflichten und Ansprüche auf die Erfüllung derfelben, bei benen gerade das Wefentliche fo beschaffen ift, daß die Zwangsgewalt gar nichts vermag. Damit ift nicht gesagt, daß das, worüber fie Etwas vermag, für die Das Gine verhält zu dem Anderen fich in Che gleichgiltig fen. ähnlicher Beise wie der Geist zu dem Leibe, durch den er in die wägbaren Dinge eingreift. In jeder Gefellschaft, die fich jum Staate entwickelt hat, begründet die Ehe Standes- und Bermögensrechte, zu beren Festfetung es eines die außere Ordnung beherrschenden Gesetzes bedarf oder doch eines Berkommens, bas Besetraft erlangt hat. Auch für Ansprüche, die sich aus der Pflicht gegenseitiger Hilfeleistung wie von felbst ergeben, kann die äußere Gewalt Unterstützung gewähren; der Träger derselben foll aber hiebei eine andere Richtschnur haben als sein perfonliches, augenblickliches Ermeffen und nur der Staat tann fie ihm geben. Das find die burgerlichen Rechte ber Ehe und die Stellung, die ihr dadurch in der Gesellschaft gesichert wird, ist für sie von nicht geringer Bedeutung. Aber Das an ihr, mas sich nicht erzwingen läßt, bleibt doch immer der Beift, ohne welchen bas Andere bem entseelten Leibe gleicht. Die Hilfe, welche Richter und Gerichtsdiener gemähren können, bewegt fich benn doch nur zwischen den Trümmern der gebrochenen Gattenpflicht. Man kann den Shemann zwingen, für Weib und Kinder ein Stud Geld zu bezahlen; aber nur wenn er Bermögen befitt. Man fann die Gattin nöthigen dem Wohnsite des Mannes zu folgen; aber für den Zweck des Zusammenlebens wird dadurch nicht viel gewonnen senn. Der Bertrag, durch welchen eine vom Staate anerkannte Che zu Stande kömmt, hat die Erwerbung bürgerlicher Rechte zur Folge und in diefer Beziehung kann man ihn einen bürgerlichen nennen. Doch er ift mehr als dieß: benn er bewirft mehr als die Erwerbung bürgerlicher Rechte und ohne Jenes, was er bewirken kann auch ohne daß burgerliche Rechte erworben werden, ist eine Che gar nicht vorhanden. ber Staat die Macht befite eine Berbindung von den burgerlichen Rechten ber Che auszuschließen, unterliegt keinem Zweifel und eben fo gewiß ift es, daß er gute Gründe haben konne diese Macht inner gewiffen Granzen zu üben. Daß aber zwifchen Mann und Beib die Bflichten und sittlichen Besugnisse der Che entfteben, kann er durch Berweigerung der bürgerlichen Rechte nicht hindern und durch Berleihung derfelben nicht bewirken. Dieg überfaben die frangösischen Parlamenterathe und Rechtsgelehrten und sie waren um so weniger zu entschuldigen, da sie nicht nur das Sacrament der Che bereitwilligst anerkannten sondern auch behaupteten, die Staatsgewalt dürfe nicht zulaffen, daß die Ehe ohne Heiligung durch das Sacrament geschloffen werde. benn die göttliche Gnade nur dazu verliehen, damit die Cheleute bas was ber Staat gewähren und versagen kann, nämlich bie Standes- und Bermögensrechte und die richterliche Silfe nach Gottes Willen gebrauchen, oder wird fie auch nur vorzugsweise bazu verliehen? Schon diefe Erwägung hatte sie aufmerkfam machen follen, daß ber die Ehe begründende Bertrag fich über Das, mas ber Staat geben und nehmen tann, weit hinaus erftrecke; aber diese Berftummelung des Chevertrages biente ben Intereffen einer mächtigen Partei; deswegen nahmen gelehrte und scharffinnige Männer fie wie einen Glaubensartikel an.

### 7. Launon und das gallicanische Cherecht.

Der Satz, mit dem die Parlamente so rührig Geschäfte machten, enthält aber ungleich mehr als sie und ihre Getreuen darin finden wollten. In so fern ein Vertrag ein blos bürgerlicher ist, begründet er nichts, gar nichts als ein blos bürgerliches Rechtsverhältnift. Dann hat die weltliche Gewalt nicht nur bas Recht zu bestimmen, welche Personen den Bertrag zu schließen befähigt und welche Formen zu beobachten seben sondern es fteht ihr auch zu über die aus dem Bertrage hervorgehenden Rechte und Berbindlichkeiten und ben Spielraum, ber bem Einvernehmen ber Betheiligten verbleibt, Gefete zu erlaffen. Alle diese Rechte hat der Staat auch in Betreff der Che, wenn es mahr ift, daß bie Bereinbarung, burch welche sie zu Stande kömmt, nichts als ein bürgerlicher Vertrag und folglich die ehliche Gesellschaft nichts als ein bürgerliches Rechtsverhaltnig ift. Diefe Folgerungen zu ziehen unternahm ein französischer Schriftsteller, der seine gelehrigsten Schüler nicht in Frankreich sondern in Ofterreich fand. Johann Launoj (Launoius) war Einer der schroffsten, leidenschaftlichsten Gallicaner. Den papftlichen Stuhl und das Concilium von Trient fah er im felben Lichte wie der Abt von St. Chran, ber im Bunde mit Cornelius Janfen die Partei begrünbete, welche vom letteren den Ramen erhalten hat; die Übereinftimmung in ben firchenrechtlichen Grundfaten befreundete ibn mit den Jansenisten, beren Lehre von der Gnade er keineswegs theilte. Im Jahre 1674 erschien sein Werk "Regia in matrimonium potestas", und er behauptete in bemfelben: Da die Che burch einen blos bürgerlichen Bertrag eingegangen werde, so fepen die Gefete, die ihr Zustandekommen hindern, blos burgerliche; daher könne nur die Staatsgewalt trennende Chehindernisse aufstellen und mas die Kirche darüber verfügt habe, sen nicht kraft ihres eigenen Rechtes sondern vermöge der vom Staat ihr verliehenen Ermächtigung geschehen.

Im heidnischen Staate hatte die Kirche unwandelbar erklärt, eine Berbindung, die dem christlichen Chegesetze widerstreite, seh Unzucht und daß der weltliche Richter sie für Che erkläre, ändere hierin nichts. Unter dem Schilde dieses ernsten Wortes

ging die driftliche Che unangetastet durch die Jahrhunderte der Berfolgung. Der driftliche Staat überließ ihr im Abendlande die Chefachen im weitesten Sinne bes Wortes, nämlich mit Inbegriff der Bermögensfragen. Das Recht Chehinderniffe aufzustellen und über die Giltigkeit der Che zu entscheiden murde der Rirchengewalt von keiner Regierung angestritten und erfuhr überhaupt keine Einwendung von einiger Bedeutsamkeit. Sogar der oft genannte Offam (Wilhelm aus Offam in Surren gebürtig) ließ es im Allgemeinen gelten. Er vereinigte zwei anscheinend widersprechende Richtungen: denn er war ein weitgehender Nominalist und ein Vorkämpfer der schwärmerischen Fraticellen. Bon Johann XXII. mit Unterfuchung und Strafe bedroht entfloh er zu Ludwig dem Baier und unterwarf fich dem Gegenpapfte. Um dem Raiser zu dienen stellte er die Behauptung auf, wiewol die Nachsichtgewährung in Chehinderniffen der Rirche zustehe, fen doch eine Ausnahme von der Regel möglich; wenn die Wohl= fahrt des Staates es erheische, konne auch der Raifer dispensiren. Es handelte sich um die Erwerbung Tirols. Die Kirche fand sich also nicht veranlagt über ihre Berechtigung in Chesachen einen Ausspruch zu thun bis ber Protestantismus auch in diefer Beziehung ihre Lehre und ihr Berfahren befehdete. Seinen Ungriffen entgegentretend belegte das Concilium von Trient in feiner vier und zwanzigsten Sitzung Jene mit dem Banne, die behaupten würden: die Kirche habe nicht die Macht gehabt, trennende Chehindernisse aufzustellen oder bei Aufstellung derfelben geirrt, das kirchliche Gericht fen nicht das in Chefachen auftandige. Das ift kar gesprochen und so wenig Launon dem Concilium hold war, daß er sich den Entscheidungen desfelben nicht unterwerfe, wollte er nicht zugeben: denn er wollte Ratholik bleiben. Wie half er sich also? Mit wenig Aufgebot von Scharssinn. Er faßte seine Behauptung so: Die weltlichen Fürsten allein, nicht aber der Priesterstand (sacerdotalis ordo) können Ehehindernisse sessten. Bon der Kirchengewalt, die der Heiland eingesetzt hat, nahm er keine Kunde sondern nur von dem Unterschiede zwischen Christen, die Priester und die es nicht sind. Allein zur Kirche, fährt er fort, gehören alle Gläubigen, auch die christlichen Fürsten; durch sie hat die Kirche Ehehindernisse aufgestellt und nichts Ansberes als dieß hatte das Concisium im Sinne als es das Rocht Ehehindernisse aufzustellen für die Kirche in Anspruch nahm.\*)

Nachdem er mit dem allgemeinen Concilium sich auf diefe Beise abgefunden, entwickelte er aus der bloffen Bürgerlichkeit des Chevertrages alle darin liegenden Folgerungen. bem weltlichen Gesetzgeber bas Recht zu die Che für auflöslich zu erklären und hält die Gründe, aus welchen die damaligen Protestanten die Che zu trennen pflegten, für vollkommen binreichende. Er geht weiter. Die Trennung durch Übereinkunft der Gatten wurde auch von den Protestanten als unchristlich verworfen; Launon gibt aber zu verstehen, daß der Landesfürst wohl auch sie einführen könne. Man wisse nicht, fagt er, ob sie, bevor Justinian diefelbe abschaffte, nur für Beiben oder auch für Chriften bestanden habe, und es finde sich nicht, daß die Bischöfe dawider Einsprache gethan hätten. Aber schon Constantin hob das wahrhaft heidnische Gefet über die einverständliche Chetrennung auf und zwar auch für die Beiden; Julian der Abtrunnige führte es wieder ein, seine driftlichen Nachsolger fcafften

<sup>\*) &</sup>quot;His autem ita constitutis non minus facile quam recte intelligitur quomodo Ecclesia potuerit impedimenta matrimonium dirimentia constituere, et reipsa constituerit; nempe per Reges alteram Ecclesiae personam illa potuit constituere et constituit, ut in articulo tertio abunde ostensum est. Sic igitur ad personam Regalem flexo Ecclesiae nomine Tridentinis Canonibus sua constat veritas, et contra imperitum novatorem (Lutherum) impedimentorum matrimonii disciplina retinetur et asseritur."

es von Neuem ab. In Justinian's Gesetzbuch fand es Eingang, vermuthlich durch Tribonian's mehrfach bethätigte Hinneigung zum Heidnischen; doch der Kaiser half durch eine Novelle nach.

Wie es mit Launon's Beweisführung aussieht, möge ein Beispiel zeigen. Im alten Rom stand auf die Shen zwischen den nächsten Berwandten die Todesstrase, unter Augustus sinden wir sie mit anderen immer noch sehr strengen Ahndungen vertauscht, später wurde sie wieder hergestellt. Nun sagt Launon: durch den Tod werde die She getrennt und hierin wird ihm Niemand wisdersprechen. Aber er solgert daraus: Wenn der Kaiser das Recht hatte sowol den Tod als die Shetrennung zu verhängen, so mußte er doch auch das Recht haben, den Leuten die Todesstrase nachzusehen und blos die Shetrennung zu verhängen.\*) Wenn man sich mit solchen Gründen begnügt und die als Belege angeführten Stellen nach Bedarf verstümmelt oder verändert, so ist es freislich nicht schwer jeden beliebigen Satzu beweisen.

Launon brachte gar Manches vor, was Musik in den Ohren eines ächten Gallicaners war; Alles, wodurch er seinen Eiser sür das Recht des Staates über die Ehe bethätigte, gehörte dazu und er empfing dafür manches Zeichen der Anerkennung. Doch kein gallicanischer Rechtslehrer von einigem Ansehen befreundete sich mit allen Folgerungen, die Launon aus der Bürgerlichkeit des Ehevertrages zog. Die Vertreter des französischen Kirchenrechtes wollten sich nicht nachsagen lassen, daß ihre Lehre das Verhältniß der Ehe zum Sacramente und zur Kirche zerreisse, und bei den Meisten sträubte sich wol auch ihr Gewissen dagegen.

<sup>\*) &</sup>quot;Ecce tibi plusquam, ut ita loquar, dirimens impedimentum, quod ab Imperatore sancitum est. Neque dubitandum est quin qui capitali supplicio puniuntur ob attentatum ejusmodi matrimonium, a Legislatore potuerint mitius haberi, hoc est, contracti matrimonii rescissione tantum puniri."

Dadurch entstand ein Schwanken in der Darstellung, das ein Anhänger Launon's allerdings für sich ausbeuten konnte; es erklart sich aber aus dem Umstande, daß die Tragweite des von ihnen zu Grunde gelegten Sates über den Zweck, für den er bestimmt war, weit hinausragte. Hericourt, beffen Werk über die Rirchengesetze von Frankreich bei den Parlamenten ganz befonderes Ansehen genoß, gesteht die Entscheidung über bas Sacrament und das Band der Che dem geiftlichen Gerichte zu und erkennt alfo hiefür das Rirchengeset als maggebend. Geradezu verweist er an den weltlichen Richter nur jene Wirkungen der Che, die ben Stand und die Bermögensverhältniffe betreffen. Falles kehrt er jedoch die Bürgerlichkeit des Chevertrages fcarf hervor und zeigt den Weg zu weit tieferem Eingreifen. Unumwundener als Hericourt und andere von den Parlamenten hoch= geschätzte Rechtslehrer bekennt der Kangler von Pontchartrain sich zu ben Folgefägen der Behauptung, dag der die Che begründende Bertrag, den er von den Beirathsverträgen forgfältig unterscheibet, ein blos bürgerlicher fen. Der Chevertrag, fagt er, hängt einzig und allein von der weltlichen Gewalt ab, das Sacrament ber Ehe eben fo ausschließlich von der geiftlichen. Mittelbar erftreckt aber die weltliche Gewalt sich auf die Berwaltung des Sacramentes weil dasselbe ohne daß die Materie vorhanden ift, nicht ausgespendet werden fann; mittelbar nimmt die geistliche Gewalt auf den Bertrag Einfluß weil die driftlichen Fürsten nicht dulden, daß ihre katholischen Unterthanen eine Che schliefien, die mit der Burde des Sacramentes nicht bekleidet fen, und somit der Mangel der Bedingungen, welche die Kirche für den Empfang des Sacramentes vorschreibt, das Zustandekommen des Bertrages hindert. Man fieht, der Staat braucht nur zu erklären, daß ihn das Sacrament der Che nicht kummere, und wir haben die nachte Civilege. Hierauf nahm aber Pontchartrain keine

Rücksicht, weil er einen solchen Vorgang in Frankreich für unmöglich ansah. Allein felbst angenommen so Etwas sen benkbar, hatte er boch keineswegs zugestanden daß baraus die Bulaffigkeit ber Chetrennung folge. Die frangösischen Rechtslehrer hielten nämlich fast ohne Ausnahme die Ehe auch abgesehen von dem Sacramente für unauflöslich, die der Juden und Beiden nicht minder als die der Christen. Pontchartrain wie Hericourt pflichteten diefer Anficht vollkommen bei. Man konnte fich dafür auf bie urfprüngliche Einsetzung der Che berufen und auf das Wort bes Herrn: "Im Anfange war es nicht fo." Doch eben weil ber Erlöfer die Che zu ihrer urfprünglichen Reinheit zurückführen wollte, verlieh er die durch das Sacrament vermittelte Bnade als Silfe wider die Begierden und Leibenfchaften, die den Bund ber Geschlechter entadelt hatten. So wenig man alfo die gallicanische Richtung loben kann, wie sie burchschnittlich beschaffen war, blieb zwischen ihr und den Lehren Launon's immer noch ein großer Unterschied. In'sbesondere konnten Männer, welche nicht einmal die Trennung einer zwischen Beiben geschloffenen Che geftatten wollten, bem Staate unmöglich bas Recht einräumen die zwischen Christen eingegangene Che für auflöslich zu erklären. Sie wiesen auch jebe Zumuthung so Etwas als Folge ihres Systemes zu erkennen mit Unwillen zurück. Dief macht ihrer Gefinnung alle Ehre, nicht aber der Folgerichtigkeit ihres Denfens.

Die Parlamente konnten die Gesetze auslegen, auch verstrehen, doch keine Gesetze machen und so sehr sie für den Staat die Gesetzebung über den Chevertrag in Anspruch nahmen, die Ausstellung eines der Kirche fremden Chehindernisses bezweckten sie nur in Betreff der Minderjährigen; aber die Könige willsfahrten ihnen nicht. Die Parlamente erhoben also wider den Grundsatz, daß die Kirche über das Cheband zu entscheiden habe,

keinen Einspruch; sie begnügten sich benselben zu umgehen; aber sie thaten dieß häufig und manchmal mit greller Willkür. Natürlich erfolgten Beschwerden über Beschwerden und die Könige benahmen sich wie bei anderen Übergriffen. Sie erkannten das Recht der Kirche an, sie befahlen ihren lieben Getreuen es zu achten, leisteten aber selten eine wirksame Hise. So blieb es bis die bevorrechteten Obergerichte ersuhren, daß Montesquieu's Warnung keine überslüssige gewesen seh. Noch hatten sie diese traurige Ersahrung nicht gemacht, sondern wiegten sich in den schmeichelhaftesten Possnungen als die Gesetzgebung eines großen Reiches ihre Anschauung des Ehevertrages zur Richtschnur nahm, und zwar mit einer Entschiedenheit, vor der sie selbst zurückscheuten.

## 8. Die Grundsätze des Chepatentes.

Joseph II. konnte nicht daran denken dem katholischen Österreich eine Che ohne Sacrament zu bringen; folgte er aber in Betreff des Sacramentes dem Grundsate, zu welchem die Parlamente fich ohne Rüchalt bekannten, so mochte die Bürgerlichkeit des Chevertrages noch fo fehr ausgebeutet werden, man brachte es doch nur dahin die Sinderniffe ber Giltigkeit zu vermehren: benn neben jenen, die ber Staat aufzustellen für gut fand, blieben die kirchlichen in Rraft. Damit fchien aber bem Raifer und seinen Rathen wenig gewonnen. Launon's Werk über die Che, das in Frankreich geringen Gindruck machte, kam nun in Ofterreich zu Ehren. 3mar war der Leferkreis, den es fand, auch hier fehr beschränkt; doch es wirkte durch den Einfluß, den es auf die ämtliche Theorie bes Cherechtes und durch fie auf die Bortrage an den Lehranstalten übte. Launon glaubte beweisen zu können, daß alle trennenden Ehehindernisse ihrer Natur nach rein bürgerliche seinen: woraus nun freilich folgte daß sie nur von dem Landesfürsten

ober fraft ber von ihm erhaltenen Vollmacht aufgestellt werden könnten. Daran hielt man sich; das Chepatent vom 16. Jänner 1783 erschien und S. 1 lautete: "Die Che an sich felbst als ein rein bürgerlicher Bertrag (Contract) betrachtet wie auch die aus diefem Bertrage herfliegenden und den Bertragerrichtenden gegen einander zustehenden burgerlichen Gerechtsame und Berbindlichkeiten erhalten ihre Wesenheit, Kraft und Bestimmung gang und allein von unferen landesfürstlichen Gefeten." Es ift unerläglich vorerst eine Ungenauigkeit bemerklich zu machen, zwar darum, weil fie von den Schutrednern des neuen Cherechtes nachgeahmt und nicht felten benütt wurde um über Schwierigkeiten leichter hinwegzugleiten. Die Ghe wird ein Bertrag genannt; ist dieß aber genau zu nehmen und die Gesetze sollen sich ja genau ausbrücken, so liegt darin die Berwechslung eines dauernben zwischen zwei Personen obwaltenden Berhältniffes mit der Handlung, durch die es zu Stande kömmt, der ehelichen Gesellschaft mit dem Chevertrage. Es ift, als wollte man den Befit einer ehrlich angekauften Uhr einen Bertrag nennen, weil ber Besitzer in dieg Berhältniß zur Sache und allen Personen, die auf dieselbe Lust bekommen konnten, durch den Rausvertrag getreten ift. Da nicht schlechthin gefagt wird, daß die She sondern daß die als bürgerlicher Bertrag betrachtete Che von den landes= fürstlichen Gefeten abhänge, fo möchte man glauben, es würde zugestanden, daß fie noch etwas Anderes sen als ein bürgerlicher Bertrag, foll heißen ein burgerliches Rechtsverhältniß. Doch der ganze Inhalt bes Gefetes ftand damit in Widerspruch. §. 2 ward als allgemeiner Grundsatz aufgestellt, einen Chevertrag einzugehen fen Jedermann befugt, den der Raifer nicht durch nachfolgende Anordnung dazu für unfähig erkläre, und weder hier noch fpater irgend eine Beschränkung ober Unterscheidung beigefügt. Im Gegentheile wurde der Geistlichkeit nicht undeutlich

zugemuthet, Alle, die zur Schließung des bürgerlichen Eheverstrages ermächtigt sehen, für fähig zu erkennen eine Berbindung, die wahrhaft eine She seh, einzugehen. Es wurde nämlich als Bedingung der Giltigkeit vorgeschrieben, daß die beiderseitige Sinswilligung vor dem Pfarrer, in dessen Bezirke die Brautleute wohnhaft sehen, und zwei Zeugen ausgedrückt werde.

Die Borausfetungen, auf welche bas neue Gefet gegründet war, traten balb an's Licht hervor. Der Staat allein, wurde behauptet, fann trennende Chehinderniffe festfeten, die Rirche hat nur die Macht Cheverbote zu erlaffen. Wirklich hat fie manche Borfchriften gegeben, beren Berletung die Ghe unerlaubt, aber nicht ungiltig macht. Allein wenn fie ein Gefet für fo wichtig erachtet, daß fie eine demfelben widerstreitende Che für ungiltig erklärt, fo ift die wissentliche Übertretung eines folden Gefetes ihr doch gewiß keine erlaubte fondern eine höchst unerlaubte Handlung. Um folgerichtig zu fenn, mußte man also zugeben, daß die Kirchengesete, die man als hindernisse der Giltigkeit nicht anerkannte, die Geltung eines Cheverbotes hatten. Aber bann ware in den weitesten Rreifen kundgeworben, wie wenig bas neue Chegesetz auf die Rechte ber Kirche und bas Gewiffen des Ratholiken Rücksicht nehme, und dieß wollte man vor dem Die Pfarrer wurden daher durch Gelbstrafen Bolke verbecken. genöthigt, alle Chewerber, benen ein im Staatsgefete begrünbetes Hindernig nicht im Wege stand, auf Berlangen ohne Beiteres zu trauen.

Um dieß Alles zu rechtfertigen sagte man: Der bürgerliche Ehevertrag ist die Materie des Sacramentes, das also ohne ihn nicht ausgespendet werden kann. Ist er aber vorhanden, so darf ihm die Kirche die Heiligung durch das Sacrament nur dann versagen, wenn die Ehewerber sich in einem Gemüthszustande besinden, der sie zum würdigen Empfange von Sacramenten

unfähig macht. Daburch daß der Chevertrag den Geseten widerftreitet, welche die Rirche über die Giltigkeit der Che gegeben hat, wird eine solche Unwürdigkeit nicht begründet. das Concilium gesprochen: "Si quis dixerit ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia aut in iis constituendis errasse anathema sit!" heißt aber so viel als: Wer behauptet, die Rirche habe nicht traft der vom Staate ihr verliehenen Ermächtigung trennende Chehinderniffe aufstellen können ober in Aufstellung derfelben geirrt, ber sen im Banne! Daburch daß ber Staat biese Ermächtigung zurudgenommen hat find alle Sinderniffe eines giltigen Chevertrages, die der Staat nicht zu den seinigen macht, von felbst erlofchen, auch jene, die unmittelbar auf dem göttlichen Gefete Unter ben Schriftstellern, die für das neue Cherecht beruhen. einstanden, nimmt Dolliner den ersten Plat ein; diefer nun schreibt als Launon's getreuer Schüler: "So ist felbst das fcon zu Anfang der Welt eingesetzte und im neuen Testamente eingeschärfte Hinderniß des bestehenden Chebandes, vermöge beffen ein verehlichter Mann bei Lebzeiten seiner Gattin feine andere heirathen barf, an sich blos verbietend, nicht entkräftend." Um folgerichtig ju fenn hatte man um einen Schritt weiter geben und erklaren follen, Gott und feine Rirche hatten nicht einmal das Recht Cheverbote zu erlaffen. Der ganze Beweis gründete sich ja auf die Boraussetzung, durch die Thatsache, daß ber Staat fein ber Rirche übertragenes Recht wieder felbst übe, verloren die firchliden Sindernisse ihre verbindende Rraft und man konne fie mit gutem Bewiffen als nicht bestehend behandeln.

Die Umdeutung des Ausspruches der Bäter von Trient ist entweder blosser Spott oder ein Beweis gänzlichen Mangels an Kenntniß und Verständniß der Geschichte. Bei Benützung der Ansicht, daß der Priester Ausspender des Sacramentes der She sen,

vergaß man, daß die Staatsgewalt feine Glaubenslehren machen könne und nicht wohl daran thue, wenn sie Rechte, die sie als unveräußerlich in Anspruch nimmt, auf wandelbare Schulmei-Den Ecfftein des Systemes bildet aber ber Sat: nungen stüte. Die Hindernisse der Giltigkeit find ihrer Natur nach rein burgerliche; mit ihm steht es, mit ihm fällt es. Dolliner hat diese Behauptung gang richtig erläutert, indem er fagte: "Entfräftende Chehinderniffe feten heißt und bedeutet nichts Anderes als erklären, daß aus einem Chevertrage, der mit dem Mangel gemiffer gesetlicher Erfordernisse allenfalls geschlossen wird, keine Rechte und Rechtspflichten entstehen follen ober mas einerlei ift, daß Diejenigen, die einen folchen Chevertrag eingehen würden, Dasjenige, mas ihnen darin versprochen worden, nicht durch rechtlichen 3mang follten durchfeten und zu Dem, mas fie verfprechen, nicht follten rechtlich gezwungen werden können." Ohne Zweifel ist es fo, wenn die Ehe nichts Weiteres als ein burgerliches Rechtsverhältniß ift, und unftreitig ift sie nichts Weiteres, wenn ber Chevertrag ein blos burgerlicher ift; allein wider diese Berftummelung der Che sträubt sich das christliche, das menschliche Be-Dieß zeigte sich als man in Ofterreich Ernst machte fie auf's Leben anzuwenden. Daß die Che Gewissenspflichten begründe und ein Dürsen mit fich bringe, das auf sittlicher Bage wolle gewogen fenn, verschaffte fich fogleich Geltung und man hielt an der reinen Bürgerlichkeit der ehelichen Gerechtsame und Berbindlichkeiten nur in so weit fest, als man ihrer bedurfte um die Gesetzgebung der katholischen Lehre gegenüber zu rechtsertigen. Dennoch wollte man den Anspruch nicht aufgeben über die volle, ganze Che von Staatswegen zu verfügen und hieraus ergaben fich Magnahmen, die ein Lächeln erwecken könnten, wenn es keine so wichtige Frage gälte.

Nach den Grundfäten des Chepatentes konnte keine Berbindung eines Ofterreichers, der ein Hinderniß des bürgerlichen Rechtes im Wege ftand, zur Che werden, wofern die Staatsgewalt nicht etwa eine Nachsichtgewährung eintreten ließ. Bergaß man nun auf die kunftliche Berftummelung, die nur zu bestimmten Zweden war gemacht worden, und nahm man die Ehe als das, als mas jeder Menfch auch der Hofrath bei der Juftizhofftelle fie wußte und fühlte, hielt man aber bemungeachtet an bem Chepatente gläubig fest, so tam die Behauptung heraus, eine Berbindung, der ein wefentliches, durch das Chepatent aufgeftelltes Erforderniß abgehe, konne auch dann feine Ehe werden, wenn bas Hindernig unbekannt sen und fie deshalb von den Staatsbehörden als eine Che angefehen und behandelt werde. ergab fich die Nothwendigkeit von der Regierung Dispensen für ben Gewiffensbereich zu verlangen. Joseph dem Zweiten schien bieß benn doch zu arg und er erklärte burch brei Berordnungen (vom 6. Mai, bann 10. Julius 1783 und vom 20. September 1787), daß die Dispensen in geheimen Shehinderniffen auch bann wenn sie zugleich bürgerlich und kirchlich sepen, einzig und allein der geiftlichen Gewalt zustehe und die Staatsbehörden dabei nicht einzuschreiten hatten. Im Jahre 1787 handelte es fich um eine Che, welcher bas Hindernig bes Gattenmordes entgegenstand. Die Eiferer für das Chepatent meinten in diesem Falle fen es doch offenbar, daß jede Art von Nachsichtgewährung zu ben landesfürstlichen Majestätsrechten gehöre. Der Raifer ließ sich baburch nicht irre machen; aber balb nach feinem Tobe geschah ber lette Schritt; burch Berordnung vom 6. September 1791 wurden die Bischöfe angewiesen bei vorkommenden geheimen Chehinderniffen keine Dispensen aus eigener Macht zu ertheilen fonbern sich beshalb unter Bestätigung bes Gemiffensfalles und ohne die Parteien zu nennen an die Landesstelle zu wenden. Darin

daß der Name verschwiegen werden durfte, fand man fogar eine befondere Bergünstigung; in einer Berordnung vom 11. August 1801 heißt es: Seine Majestät haben bem Bischofe von St. Polten als apostolischen Vicare ber t. f. Armee die ben Diöcesan= Bischöfen ichon im Jahre 1791 verliehene Befugnig ebenfalls zu ertheilen geruht, daß berfelbe bei geheimen Chehinderniffen der Militärpersonen mit Berschweigung der Namen den obwaltenden Gemiffensfall bem General-Commando anzeigen und um Dispense von dem geheimen Chehinderniffe einfchreiten könne. biefem Sinne faßt auch das burgerliche Gefenbuch die Wirkung ber in bemfelben festgesetzten Sindernisse auf und gestattet beshalb ben Parteien sich wegen geheimer nach geschloffener Che entbedter hinderniffe durch ihre Seelforger und mit Berschweigung ihres Namens an die Landesstelle um Nachsicht zu wenden. Auch auf bie vermeintlichen Ehen, das heißt auf das Zusammenleben von zwei Personen, die sich für Cheleute ausgeben und dafür gelten ohne auch nur getraut zu fenn, erstrecte bas burgerliche Gefet= buch die Nachbildung der kirchlichen Nachsicht für den bloffen Bewiffensbereich: benn S. 87 geftattet bem Seelforger für zwei Bersonen, die allgemein für verehlicht gehalten werden, die Nachsicht von allen drei Berkündigungen mit Berkchweigung des Namens der Parteien anzusuchen. Es braucht kaum gesagt zu werben, daß auch diefe Magnahme dem Chepatente und überhaupt ber Gefetgebung Jofeph des Zweiten völlig fremb fen.

Die Landesstelle, das General-Commando und die vereinte Hoftanzlei sahen also ihre Amtsbefugnisse durch ein Einschreiten in Gewissensfällen bereichert. Die Vertheidiger des ämtlichen Eherechtes betrachteten dieß als einen großen Sieg; sie glaubten, dem Wahne als habe die Kirche über die Ehe etwas zu versügen, seh nun die Hinterthüre verschlossen, die man ihm noch offen gehalten habe, und das Majestätsrecht in Ehesachen vollkommen

gefichert. Sie irrten fich aber : benn gerade burch biefe Berfügung ward es offenbar, daß die Regierung an die Bahrheit der Behauptung, die sie als den Grund ihres Rechtes anerkannte, selbst nicht glaubte. Bei der Nachsichtgewährung für den Gewiffensbereich handelte es sich um zwei Personeu, die sich im vollen Genuffe der bürgerlichen Rechte der Che befanden und deshalb zum Schute berfelben ben rechtlichen Zwang anrufen konnten; freilich nur weil es verborgen war, daß ihrer Berbindung ein Hindernif des bürgerlichen Rechtes im Wege ftand; doch wurde dieß entdeckt, so nütte ja die erhaltene Nachsicht ihnen nicht das Beringste, weil fie für den Rechtsbereich teine Geltung hatte; auch ließ sich nicht einmal strenge beweisen, daß sie der Titius und die Bertha segen, für welche das Hofdecret bestimmt mar. wurden dann als folche behandelt, welchen die bürgerlichen Rechte der Che nicht zustanden und durften sicher senn, daß die Gerichte ihre allfälligen Rlagen über Berletung diefer Gerechtsame zurudweisen würden. Hatte aber die Convalidation ihrer Ehe vorschriftmäffig stattgefunden, so konnten weder die Regierung noch ihre Rechtsgelehrten zugeben, daß durch die veränderte Stellung, in welche die zwei Personen zu den Gerichten tamen, die Wirkung der ertheilten Nachsicht aufgehoben fen. Wollten sie nicht mit sich felbst in Widerspruch gerathen, so mußten sie annehmen, durch die Entbindung von dem burgerlichen Sinderniffe fen der burgerliche Chevertrag möglich geworden, die Schliegung besselben habe das Borhandensenn dessen bewirkt, wosür die Gnadenhilfe bes Sacramentes verliehen wird, und Titius lebe nun mit Bertha in einer giltigen, durch das Sacrament geheiligten Ghe. Sie mochten also zweifeln ob die zwei Personen, deren Ehe nun von ben Gerichten als ungiltig behandelt werde, Titius und Bertha sepen, doch angenommen sie sepen es, vermochten sie nicht zu läugnen, daß die Beiden demungeachtet berechtigt fenen als Cheleute sich zu betrachten und mit einander zu leben. Sie waren also genöthigt Wirkungen anzuerkennen, welche die She ganz absgesehen von dem Verhalten der Staatsgewalt und ihrer Gerichte hervorbringt und hiemit war das Bekenntniß abgelegt, die She seh mehr als ein von dem Staatsgesetze abhängiges Rechtsvershältniß und es gebe demnach auch Shehindernisse, die etwas Ansderes hindern als das Entstehen von Rechten, die man dei Gericht einklagen kann, und von Verdindlichkeiten, durch deren Versletzung man mit dem Gerichtsdiener und der Sicherheitswache zu thun bekömmt.

### 9. Joseph der Zweite.

So fteht es mit den Grundfaten, die aus dem Chepatente in das bürgerliche Gesetzbuch übergegangen sind. Um die Aufnahme, welche sie bei ihrer ersten Berkundigung fanden, richtig zu beurtheilen, muß man die damalige Lage ber öfterreichischen Rirche fich vergegenwärtigen. In Jofeph's ersten Regierungsjahren ließ sich Alles barnach an, als habe ber Raifer die Absicht, fein Reich von der Kirche loszureißen und unstreitig drängten hiezu Männer hin, benen er ein unverdientes Bertrauen ichenkte. 30feph II. war ein Fürst von ausgezeichneten Geiftesgaben. Wenn er sich bennoch nach Zielen, die nicht die feinigen waren, hinlenken ließ, so muß die Bewegung, die in der Gedankenwelt vorging, in billigen Anschlag gebracht werden. Frankreich war zwar weit entfernt, die politische Bedeutung zu haben, die es vom Aachener Frieden bis zur Schlacht bei Hochstädt behauptete; doch sein geiftiger Einfluß auf Alles, mas vornehm und gebildet mar ober fenn wollte, ftand eben bamals auf dem Bohepuncte und bas Anerkennenswerthe seiner Literatur und Bildung wirkte hiebei mit dem Berderblichen, mit dem Unfinnigen zusammen, dem die Trä-

ger seiner Literatur und Bildung sich zu Berolden lieben. die Entwickelung der französischen Sprache sind die höchsten Kreise ber Gesellschaft entscheidend geworden, auch Ludwig von Condé, ber Sieger von Rocroy, hatte baran feinen Antheil und Beter Corneille lernte die Sprache, die er jum Ausbrucke ber bem Trauerspiele geziemenden Würde machte, in dem berühmten blauen Saale der Krau von Rambouillet. Sowol die Empfangfäle als die Buhne hatten in Frankreich auf das Leben einen Ginfluß, ben man nicht unterschätzen barf und welcher sich vielfach freuzte. Bei dem allgemeinen und hochgesteigerten Interesse, das die Bühne einflöfte, verbreitete fie die Einübung jur Reinheit des Ausbruckes und einem gemiffen Schwunge der Rede; die Erfolge in Empfangfälen nahmen Etwas von den Bühnenerfolgen an und gemährten der Gitelkeit um fo lebhaftere Befriedigung. Richtung des frangösischen Abels trat aber eine Bandelung ein; bie Gotteslängnung erlangte in feinen Palaften das Burgerrecht. Den Eintritt verschaffte ihr das Berlangen für die Huldigungen, die man den Lüsten darbrachte, der Mahnungen des Gewiffens 108 zu werden; doch fobald sie dort festen Ruft gefaft hatte, that auch die Sitelkeit ihr treffliche Dienste. Man wollte in der auten Gefellschaft glänzen und konnte es nicht über das Berg bringen, sich ihr als unebenbürtig barzustellen. Im Wesentlichen ging es wie bei dem Liberalismus unserer Tage, nur ward an Feinheit des Ausdruckes und geistreichen Wendungen ein weit größerer Aufwand gemacht. So tam es, daß die vornehmen Leute bei schwelgerischen Mahlzeiten sitend und reichgekleidete Lakaien binter den Stühlen fich für Grundfate begeifterten, vermöge derer ein paar Jahre darauf der Cbelmann wie der Priefter für einen Weind des Menschengeschlechtes erklärt und barnach behandelt wurde. Die herren spielten mit sich und Anderen Comodie, doch bie Comodie gewährte ihnen großen Reiz. "Wer nicht in ben

Jahren kurz vor 1789 gelebt hat, der weiß nicht, was für ein Bergnügen es ist zu leben." So sagte Tallenrand, der darüber nach eigener Erfahrung urtheilte. \*) Diese Einslüsse meldeten nun anch in Österreich sich an, nicht mit der lebendigen Ursprüngslichkeit wie in Frankreich, doch dasür mit der ganzen Macht des Neuen und Ioseph II. legte hohen Werth darauf, von den Mänsnern, welche die Pariser Gesellschaft als Philosophen pries, gespriesen zu werden.

Die von Paris ausgehende Strömung murde durch Geheimbünde gefördert. Daß die Freimaurer mit den sogenannten Philosophen gemeine Sache machten, war an und für sich von Wichtigkeit und blieb auch auf Österreich nicht ohne Ginfluß; als im Jahre 1785 Joseph ihren Bereinen zwar Duldung verhieß, boch dabei von Gautelei fprach, rühmten fie fich öffentlich: "Benige Gefete von der edleren gemeinnütigen Art werden feit einiger Zeit erschienen fenn, die nicht wenigstens mittelbar burch besondere dem profanen Auge noch unbekannte Bege von diesen Gautlern veranlagt wurden. Preffreiheit, Toleranz, Reformirung der Religion, mas sind sie anders, als Werke diefer Gaukelei? Wo ware das undankbare Ofterreich noch fonst als in den Sanben unheiliger Pfaffen, wenn diefe Gaukler nicht ichon feit Jahren ihre Entwaffnung mit einer klugen, bewunderungswürdigen Borficht vorbereitet hatten?" Roch entschiedener wirkte aber auf die Borgange in Öfterreich der Illuminatenorden, deffen Erfolge zwar schnell vorübergingen und auf das südliche Deutschland beschränkt blieben, hier aber gerade mahrend ber erften Balfte von Joseph's Regierung bedeutend waren, nicht sowol durch die An-

<sup>\*) &</sup>quot;M. de Talleyrand me disait un jour: Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre." (Guizot Mémoires I. 6.)

zahl der Mitglieder, welche zweitaufend niemals überstieg, als burch die Stellung, die Biele derfelben einnahmen. Doch Beishaupt's und Knigge's leitender Grundsat mar nichts als ber Rönig, der mit den Eingeweiden des Priefters foll erdroffelt werden, nur aus dem Gräflichen in's Gemeine übersett; Orden follte es dahin bringen, daß "allem Bfaffen- und Schurten-Regimente der Garaus gemacht werde und Pfaffen und Fürsten als die Bosen von der Erde verschwinden". Die Illu= minaten nannten sich bereits "eine heilige durch die ganze Welt zerftreute Legion, die Haf aller Religion und Tod allen Brieftern und Thrannen geschworen" und gaben den Regenten tropig zu bedenken: "Die Scepter der Fürsten nebst ihrer Freiheit, ja ihrem Leben ftunden in den Banden der Schriftsteller." Männern diefes Bekenntniffes mar Joseph II. umgeben; zu ihnen gehörte auch Gottfried Ban Swieten, dem er lange Zeit ein faft unbedingtes Bertrauen ichenkte.

Des Kaisers erste Maßnahmen waren gegen die katholische Kirchenregierung gerichtet. Es wurde nicht nur verboten päpsteliche Erlässe ohne landessürstliche Genehmigung anzunehmen sondern auch den Bischösen zugemuthet fernerhin die fünsjährigen Bollmachten weder nachzusuchen noch derselben sich zu bedienen, weil sie ja das Recht hätten in allen darin vorgesehenen Fällen aus eigener Macht einzuschreiten. Zur selben Zeit ward ihnen aber untersagt gedruckte oder geschriebene Anordnungen, Hirtenbriese oder Belehrungen ohne Erlaubniß der Landesstelle zu erstassen. Damit waren die gallicanischen Freiheiten weit übersboten: denn während man den Bischösen befahl ihre Gewalt als eine unbeschränkte zu betrachten, wurden über ihre Lehre und Berordnungen die Staatsbeamten als Richter bestellt. Bald begann auch die Aussehung fast aller Klöster, welche sich nicht mit Seelsorge, Unterricht oder Krankenpslege beschäftigten, und sämmts

Eine lange Reihe der willfürlichsten Unlicher Bruderschaften. ordnungen verfügte über den Gottesdienst und alle in die Offentlichkeit tretenden Andachtsübungen. Die für überflüssig erklärten Rirchen wurden zu weltlichen Zwecken verwendet oder zerftört. Mehrere ausgezeichnete Bauwerke fielen als Opfer des Banda-Wer bieß mit eigenen Augen zu feben lismus der Aufklärung. wünscht, braucht nicht fehr weit zu gehen; er verfüge sich nur nach Kirchberg am Bechsel. Die St. Bolfgangefirche ift im besten gothischen Geschmacke aus Stein aufgeführt. Man schlug die Wölbung ein, nahm Fenfter, Thuren und alles Bewegliche hinweg und gab das verftummelte Gotteshaus dem Berfalle preis. Den Fortschritten ber Zerftörung ift nun freilich Ginhalt gethan; boch gebrechen die Mittel zu Biederherstellung der Bölbung. Rirchen, die leichter als ein Steinbau abzubrechen maren, murben ber Erde gleich gemacht, vorzüglich wenn fie ein Ziel ber verhaßten Wallfahrten waren. Gewiß sind diese Berwüstungen bei Weitem nicht das Schlimmfte beffen, was damals geschah; boch ber Beift, der in den Bollftredern der faiferlichen Befehle maltete, gibt barin recht grell sich kund. Diese Dinge traten aber nicht als blosse Thatsachen auf sondern es wurden durch ämtliche Erklärungen Grundfätze aufgeftellt, aus welchen bas Recht zu biefem Allen folgte und halbämtliche Schriften gaben Erläuterungen, aus benen zu erhellen schien, die Regierung wolle für die Kirchengewalt nichts übrig laffen als ein Reich von Gedanken, die fich forgsam in Acht nähmen äußerlich hervorzutreten.

Während die Staatsgewalt in dieser Weise schaltete und zugleich den Angriffen der Presse auf Religion und Sittlichkeit freien Lauf ließ, war das Wort der Bischöse geknechtet. Natürslich gab keine Landesstelle ihnen die Erlaubniß Schriftstücke, die den von der Regierung aufgestellten Behauptungen widerstritten, zu veröffentlichen; es blieb nichts übrig als sich mündlich oder schrifts

lich an den Raifer zu wenden. Niemand that dieß mit mehr Muth und Gifer als mein Vorganger ber Kardinal Migazzi, doch die Aufnahme, die feine Bitten und Mahnungen fanden, war nicht geeignet, die Bischöfe zur Nachahmung des von ihm gegebenen Beispieles einzuladen. Schon im März 1781 richtete er an den Kaifer eine ausführliche Borstellung, eine zweite folgte bald. Statt der Antwort ließ aber die Regierung feine Eingabe begleitet von ämtlichen Zurechtweisungen und unwürdigem Sohne durch den Druck bekannt machen und der Hofrath von Born schrieb seine Monachologie, in welcher die Unterschiede der Mönchsorden mit den Runftwörtern, die Linne's Naturgeschichte für Rafer und Insecten festgefett hatte, geschildert wurden. Rardinal Digazzi vermochte nicht zu erwirken, daß diefe freche Berfpottung bes Ordenslebens und somit der Rirche, die es empfiehlt, verboten murbe. Er harrte muthig aus; auch dadurch, daß man ihm den größeren Theil seines Ginkommens entzog, ward er nicht eingeschüchtert sondern fuhr fort dem Raiser Beschwerden vorzulegen, die nur allzu gegründet waren; doch erft in Joseph's letteren Jahren fanden fie manchmal Beachtung.

Die Bemühungen des päpstlichen Nuntius blieben eben so wirkungslos als die des Erzbischofes von Wien; die Vorstellungen des Erzbischofes von Trier, der Churfürst und ein Verwandter des Kaisers war, wurden mit herbem Spotte abgelehnt. Bei dieser Sachlage glaubte Papst Pius VI. einen außerordentlichen Schritt machen zu sollen und begab im Jahre 1782 sich nach Wien. Er wurde von dem Volke mit allen Beweisen der Ehrsturcht und Theilnahme empfangen; in Allem, was öffentlich hervortrat, glich seine Reise einem Triumphzuge; auch der Kaiser ließ es an den Ehrenbezeugungen, die das Oberhaupt der Kirche erwarten durfte, in keiner Weise sehlen. Doch der Staatskanzler Fürst Kaunitz wahrte nicht einmal den äußerlichen Anstand; die

Bollftredung der Gefete, die ihn nach Wien geführt hatte, murde keinen Augenblick unterbrochen; selbst der Kardinal Migazzi erhielt von der Hoffanglei einen Berweis, weil er einen Ablag, ben ber Papft mündlich verlieh, ohne Aufschub und somit ohne Regierungsbewilligung kundmachte; die Klosterausbebungen nahmen ihren Fortgang und um dem Eindrucke, den die Anwesenheit Pius des Sechsten machte, entgegenzuwirken, erschienen mehrere Flugschriften, die bas papftliche Ansehen in den Staub zogen. Letteres geschah wider den Willen des Raifers, doch seine Bunftlinge glaubten Etwas magen zu dürfen und wirklich ging es ihnen Dag der Papft durch feine perfonlichen Bemühungen gar hin. nichts erreicht habe, wurde forgfältig herausgestellt. Bisher mar in den öfterreichischen Riederlanden das Ordensleben verschont geblieben, doch wenige Tage nach des Papftes Abreife von Wien erschien ein Hofdecret, welches hundertfechzig niederländische Rlöfter zur Aufhebung verurtheilte.

So standen die Dinge, als im Janner 1783 das Chepatent veröffentlicht murde. Es war nicht die erste Berordnung, die Joseph II. in Chesachen erließ; schon im October 1781 hatte er die Erzbischöfe und Bischöfe angewiesen, von canonischen Chehinderniffen fraft der von Gott ihnen verliehenen Gewalt zu difpensiren und den Pfarrern bei Strase der Temporaliensperre verboten, in Folge einer anderen als der bischöflichen Difpense die Trauung zu vollziehen. Dag der Staat sich der Gesetzgebung in Chesachen nun selbst bemächtigte, konnte nach Allem, mas vorausgegangen mar, nicht befonders überrafchen und jedenfalls war es klar, daß sich Nichts dagegen machen ließ. Bald barauf erfolgte ein neuer Eingriff, welcher bas Innerfte des kirchlichen Lebens berührte und die Hoffnungen der Zukunft mehr als jeder Nichts ift verloren, fo lange das Beiligthum andere bedrohte. würdige Diener hat. Diese sollten nun in Ofterreich burch geweihte Staatsdiener erfetzt werden und zu diesem Zwecke suchte man den Einsluß der Kirchengewalt auf die Heranbildung der Geistlichkeit dis auf den Nullpunct heradzudrücken. Im März 1783 wurden alle geistlichen Bildungsanstalten, die bischösslichen wie die klösterlichen, für aufgehoben erklärt und die Generalseminarien errichtet. Van Swieten sorgte dafür, daß sie Lehrer und Vorsteher erhielten, die sich ihm als lenksame Werkzeuge darboten oder doch die Männer nach seinem Herzen nicht viel beirrten.

Die widerfirchliche Strömung hatte nun ihren höchsten Stand erreicht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß mehrere vertraute Rathe, voran wol Ban Swieten, in ben Raifer brangen, er möge ben letten Schritt machen und bem heiligen Stuhle alle Macht über die Rirche seiner Staaten offen absprechen; und daß ber Raifer mit diesem Bedanken sich ernstlich beschäftigte beweisen die Thatfachen. Im April 1783 verfuhr er bei Ernennung des Erzbischofes von Mailand mit so auffallender Billfur, dag man glauben muß, ein offener Bruch sen ihm damals nicht unwill-Bius VI. fandte ein drohendes Schreiben; fommen gewesen. ber Raifer antwortete, verfage der Papft die Bestätigung, fo werde er die lombardischen Bischöfe versammeln, um dem alteren Rirchengesete gemäß dem Gemählten Bestätigung und Weihe zu ertheilen. Ein entscheibender Schritt schien nabe. Da entschloß er sich selbst nach Rom zu gehen. Er verkehrte dort viel mit dem Rardinal Bernis und dem spanischen Geschäftsträger Azara, die in seinem Bertrauen beibe hoch standen, er brachte die Lostrennung von Rom zur Sprache und ihre Gegenvorstellungen follen auf ihn tiefen Eindruck gemacht haben. Er erfuhr wol auch die Gewalt ber höheren Anerkennungen, die in dem Sohne Maria Therefia's nicht erloschen sondern nur mit dem aufgewirbelten Staube der Tagesmeinungen bedeckt maren; er ist ja auch als ein katholischer Chrift gestorben. Gewiß aber ift, daß eine Bendung eintrat. Die mailändische Frage ward ausgeglichen, der Raiser sandte nach Wien den Besehl bis zu seiner Rückschr mit den Rlosterauschebungen einzuhalten und wies den unheilvollen Gedanken an eine Spaltung für immer zurück. Durch einen solschen Bruch mit seinem Bolke und der Bergangenheit seines Hauses hätte er Niemanden einen größeren Dienst erzeigt als seinem gefährlichsten Feinde, dem Könige von Preußen. Der kalte, scharfblickende Friedrich versäumte keinen Anlaß um seinen katholischen Unterthanen sühlbar zu machen, daß sie unter der Herrschaft eines Protestanten doch nicht so übel daran sehen. Als die bourbonischen Höse die Ausschedung des Isquitenordens ertrotzten, nahm er die Bersolgten als tressliche Schulmänner in Schutz. Als der Raiser die Klöster aufzuheben ansing, beeilte er sich den Ordenssemeinden seiner Staaten zu versichern, so lange sie sich als treue Unterthanen betrügen, werde er ihnen kein Haar krümmen.

Joseph II. nahm die aufgestellten Grundsätze niemals zurück. doch sie wurden von nun an mit weit mehr Schonung und Anstand ausgeführt, wenigstens in so weit nach seinem Willen geschah. Auch trat er mehr und mehr dem Bestreben entgegen, unter dem Bormande die landesfürstlichen Rechte zu mahren und das Licht zu verbreiten, Beishaupt's Lehren in Kirche, Staat und Die Bestimmungen des Schule einzuschmuggeln. Chepatente8 wurden in das britte Hauptstück des burgerlichen Gesetzbuches, das am 1. Mai 1787 in Wirksamkeit trat, fast ohne Underung aufgenommen; boch war bereits durch die Berordnung vom 29. Jänner 1787 erklärt worden, die von Katholiken mit Protestanten geschlossene Che sen eben fo unauflöslich wie die rein katholische; der akatholische Theil habe durch die Verheirathung mit einem Ratholiken von felbst der Befugnig entsagt, in gewissen Fällen die Trennung des Chebandes zu fordern.

## 10. Die Nachwirkung der Regierungsgrundsäte Ioseph des Zweiten.

Joseph II. erließ binnen zehn Jahren 6200 Gefete, Hofbefehle und Berordnungen; fogar das an fich Gute und Zweckmäffige trug großentheils ben Stämpel ber Übereilung, womit es zu Tag gefördert ward, und die Unzufriedenheit, welche die Eingriffe in die kirchlichen Angelegenheiten erregten, ermuthigte manchen Wiberspruch, ber fich fonst nicht hervorgewagt hatte. Budem tagte in Frankreich bereits die Nationalversammlung, in welche die allgemeine Ständeversammlung schnell umgeschlagen hatte, und ber nach Paris abgeführte König ftand wie ein Befangener in Mitte ber überall siegreichen Bewegung. Leopold bes Zweiten kurze Regierung war also eine Zeit ber Zugeständnisse und Aenderungen. Daß auch die Gesetze über kirchliche Angele= genheiten einer Sichtung bedürften, ward anerkannt. Binsicht geschah jedoch am wenigsten. Leopolds Rathe bewiesen gerade in kirchlichen Dingen sich am ftarrften und er felbst mar in Toskana nach ben Grundfäten vorgegangen, die feinem hingeschiedenen Bruder zur Richtschnur dienten. Indeffen gab er die Generalseminare und in der Sauptsache auch die Staats-Gottesbienstordnung preis und wies die geistliche Hofcommission an, in Betreff des Chepatentes, über welches fo viele Beschwerden ein= gelaufen segen, die nöthigen Modificationen zu beantragen. Doch in der Hofcommiffion übermog die Stimme von Mannern, die das Chepatent unverbefferlich fanden.

Kaiser Leopold starb als er kanm das zweite Jahr seiner Regierung vollendet hatte und an seinen jugendlichen Nachfolger traten sogleich Fragen heran, die sich zu überwältigender Wichtigkeit steigerten, der Kamps mit Frankreich ward ein Kamps um

das Daseyn. Dadurch kam die Bewegung, welche Joseph des Zweiten Worte und Thaten in den Beiftern hervorrief, zum Stillftande; die Entwickelung ber angeregten Gedanken mard in Betreff der kirchlichen wie der politischen Fragen abgebrochen, aber Joseph II. legte sich die unbeschränknicht in derfelben Beife. tefte Gewalt bei und ließ die Berufung auf das Gewiffen eben so wenig gelten als die auf erworbene Rechte. Als die ungarischen Bifchofe sich auf ihr Gewiffen beriefen, ließ er ihnen bebeuten, er räume Jedem, der in Betreff seiner Berordnungen sein Gewissen nicht beschwichtigen könne, die Freiheit ein seinem Amte zu entfagen und auszuwandern. Er eignete sich also bas Wort an, welches Luther's fürstliche Gönner in Gang brachten, und fprach: Füge bich ben Religionsgrundfaten bes Landesherrn ober lag' Besitz und Beimath fahren! Die Aufklärung munterte ihn bazu mit Beifallklatschen auf: benn nach ihrer Rechtslehre hatte jeder Fürst die unbeschränkte Macht ihren Zwecken zu dienen. Doch am Rande des Grabes merkte Joseph II., dag ihre 3mede in keiner Sinsicht die seinigen sepen. Im Jahre 1789 murbe von Doctoranden der Rechte zweimal und mit Censurbewilligung der Sat vertheibigt, ber Regent, ber fich vorfählich über bas gemeine Befte hinwegsete, sey ein Tyrann, wider den sich das Bolt vermöge feiner Grundgewalt fcuten könne. Damit mar bem Rechte des Aufruhres ein weiter Spielraum geöffnet: denn was ist das Natürlich das, mas die Aufflärung als befugte gemeine Beste? Stimme ber Vernunft als folches bezeichnet. Allein diese äußerste Partei war in Desterreich noch wenig zahlreich und mit jedem Schritte, ben bie frangofische Revolution vorwärts machte, verlor fie an Boben. In Desterreich vernahm man die Gräuel, beren Schauplat Paris wurde, mit innerstem Entseten. Das unbeschränkte Herrscherrecht erschien als ein Hort wider den schlimmsten Migbrauch ber Gewalt und niemals war die Billigung

besselben in Desterreich eine so allgemeine und tiefgefühlte als in den langen Jahren des ereignisvollen Kampfes. Auch das österreichische Illuminatenthum blieb von diesem Zuge der Ge-müther nicht underührt und alle seine Eingeweihten fühlten wenigstens, daß die Zeit sich wider sie gewendet habe. Doch um so sester klammerten die Meisten sich an Joseph des Zweiten kirchliche Grundsätze als das einzige, was aus dem Schiffbruche ihrer Pläne noch zu retten war und sie fanden dabei Gesinnungszenossen an Männern, die in Angelegenheiten des Staates ihre Zwecke niemals getheilt hatten.

Dreierlei tam ihnen babei zu Statten. Die lebhafte An= erkennung, die der Nothwendigkeit des burgerlichen Gehorfames gezollt wurde, erftredte ihren Ginfluß auch auf Dinge, bei benen man sagen konnte: Du sollst Gott mehr gehorchen als den Men-Dann liegt es in der Natur der Sache, daß wenn der Andrang von Aussen her fo hestig ist, die inneren Einrichtungen in den Hintergrund treten und in so weit sie nicht etwa mit ben Lebensfragen des Augenblides zusammenhängen, in dem Beleise bleiben, in welchem der ausbrechende Sturm fie fand. Roms innere Angelegenheiten hatten niemals fo ruhigen und gleichförmigen Gang wie in den siebenzehn Jahren des Rampfes mit Hannibal. Endlich war ja die Schule ganzlich vom Staate beherrscht. So arg wie unter Ban Swietens Herrschaft ging es freilich nicht mehr zu. Diefer fah in dem Unterrichte vor Allem das Mittel die Feffeln des Aberglaubens so schnell als möglich zu brechen und darnach richtete er sich bei Auswahl der Leiter von Unterrichtsanstalten und öffentlichen Lehrern. Sein Ingrimm gegen die Religion machte ihn taub für alle Mahnungen ber Alugheit. Der verderblichste Miggriff, den Joseph II. in seinen letteren Jahren beging, war die Hartnäckigkeit, womit er auf Errichtnng des Beneralseminares zu Löwen bestand. Bischöse, Stände und Bolk

thaten mit gleicher Entschiedenheit Ginsprache, nur eine Handvoll Jansenisten und sogenannter Philosophen munterten bazu auf. Jeber halbwegs Vernünftige mußte einfehen, zum Mindesten durfe man den Riederländern nicht den Beweis, es fen auf die Religion abgesehen, geradezu in die Hände liefern. Allein Ban Swieten ernannte jum Director des Generalseminares einen Mann, ben Maria Theresia vom Lehramte ber Kirchengeschichte entsernt hatte, weil er bei seinen Angriffen auf Kirche und Christenthum jedes Mag überschritt, und beffen Ansichten in seinem Sandbuche der Kirchengeschichte gedruckt vorlagen. Es war dieß der Profeffor Stöger Giner ber wenigen katholischen Priefter, Die fich ber Aufklärung mit Leib und Seele verschrieben hatten. fährten, die er ihm gab, maren nicht viel beffer als er. fann fich benten, wie Ban Swieten es mit ber Unftellung welt= licher Professoren hielt, bei denen er nicht einmal zu beforgen hatte, der Raifer werde den Beschwerden der Bischöfe Folge geben, was feinen Geschöpfen geiftlichen Standes mehrmals wider-Sogar Männer, die in ber Hauptsache mit ihm gingen, verhehlten ihre Migbilligung nicht. Nach Ban Swieten's Entfernung wurde ben grellften Ausschreitungen Einhalt gethan. Daburch ward aber die Herrschaft bes ämtlichen Rirchenrechtes nicht beirrt fondern gefordert. Der ausgestreute Saame brachte Früchte; ein neues Geschlecht wuchs heran und ber Wiberstand, ben bas Unfirchliche zu Josephs Zeiten in ben Gemüthern fand, ermattete Die Befchwerden gegen das neue Cherecht, die nach und nach. noch unter Leopold II. fo laut und zahlreich waren, begannen zu verstummen und zwar nicht nur bei weltlichen sondern auch bei Kardinal Migazzi konnte dieß um so weniger hin-Beistlichen. bern, da er in den letten Jahren seines langen Lebens ju Beschäften beinah' unfähig war. Sein Rachfolger Siegmund Graf von Hohenwart mar ein frommer, wohlunterrichteter Mann, doch

er stand als er den erzbischöflichen Stuhl bestieg, im drei- und fiebenzigsten Lebensjahre. Rardinal Ximenes zählte da er die Regentschaft von Castilien übernahm volle achtzig Jahre und entwidelte eine Thatigkeit, die neue Bahnen brach. Dieg ift aber eine seltene Ausnahme. Doch in unterwürfigem Schweigen beharrte Siegmund II. nicht und wiewol feine häufigen Aeußerungen und mitunter scharfen Rugen in der Sache wenig anderten, so hatten fie doch zur Folge, daß das Bewuftseyn des Biderstreites zwischen der Rirchenlehre und fo vielem Bestehenden in der Geistlichkeit von Wien niemals ganzlich zurücktrat. Auch dieß war eine Leistung; es war ein Berdienst um die Zukunft. bamaligen Zuftände hatten aber boch eine Lichtseite und bas Bild bliebe unvollständig, wenn diefe ohne die gebührende Beachtung Zwischen den dringenosten Bedürsniffen des katholischen bliebe. Lebens und den bestehenden Gesetzen ward ein thatsächlicher Aus-Franz der Zweite, den ein weltgeschichtlicher gleich getroffen. Einsturz zum Ersten einer neuen Raiserreihe machte, bing an bem Andenken seines Dheims mit kindlicher Dankbarkeit und dieß trug wol am meisten bei, daß ihm lange als ein ihm anvertrautes Recht erschien, was es nicht war. Er war aber nicht nur ein verständiger, für sein Bolk aufrichtig besorgter Herrscher sondern auch ein Chrift, der es mit Glauben und Gewissen ernstlich nahm. Dhne also den überkommenen Grundsätzen zu entsagen, gab er benselben eine milbere Deutung und die schärfften Spigen murben bei ber Anwendung abgebrochen, wenigstens wenn die Sache vor ihn kam.

Auf diese Weise entwickelte sich das, was man als das Bewußtsehn der kirchlichen Ausgaben und Bedürfnisse wieder erstarkte, als josephinisches System zu bezeichnen anfing, und nicht mit Unrecht: denn es entspricht den Absichten, die Kaiser Joseph bei den Verfügungen über Kirchliches in der zweiten Hälfte seiner

Regierung hegte, wiewol frühere, viel weiter gehende Plane noch immer nachwirkten, sowol weil die Gesetze darauf berechnet, als auch weil die Bollftreder ber Gefete barnach gewählt maren. Aber auch in anderer Beziehung trägt dieß Syftem bas Geprage einer Richtung, zu welcher Raifer Joseph ben Anftoß gab. Gewiß er wollte Öfterreich groß und feine Unterthanen glücklich machen; aber bas Berftandniß für die geistigen Mächte, mit denen man babei rechnen muß, gebrach ihm nach allen Seiten hin und des= wegen fühlte er sich zu Männern hingezogen, welchen es baran noch mehr fehlte als ihm felbst. Nur dasjenige, was unmittel= baren, handgreiflichen Bortheil verhieß, schien ihm der Ausmertfamkeit würdig; für Runft, Wiffenschaft und geschichtliche Denkmale hatte er keinen Sinn. Dieg bewährte sich bei dem Berfahren mit den firchlichen Bauwerken und den Bibliotheken, Runftgegenständen und Denkwürdigkeiten der zur Aushebung verurtheilten Rlöfter; die Menge des Verschleppten und muthwillig Zerftörten war unglaublich. Aber auch die Schätze, welche Rudolf der Zweite mit großem Auswande gesammelt hatte, erfuhren keine beffere Behandlung. Sie murden für menige Gulben verschleubert; den berühmten, zur Gruppe der Niobiden gehörigen Torfo warf man verächtlich in den Garten, wo er liegen blieb bis der Angenarzt Barth bafür einige Siebenzehner erlegte. Die voll= ständigen Universitäten wurden auf drei beschränkt und sogar für die von Wien erging der Befehl alle unnüten Lehrer, wozu man bie ber ausländischen Sprachen rechnete, zu entlaffen. Ban Swieten übertraf hierin seinen Gebieter. Bei seiner Reise nach Rufland besichtigte Joseph die Afademie der Wiffenschaften zu St. Beters-Er schämte sich, nicht zu haben, mas die Ruffen befaffen und fühlte sich geneigt für die anhlreichen und bedeutenden Belehrten feiner Staaten einen folden Mittelpunct zu gründen. Allein Ban Swieten stellte ihm vor, daß es viel nütlicher fen

die Normalschulen zu vermehren und für eine gute deutsche Sprachlehre zu sorgen. So unterblieb die Sache. Ein Zug schwungloser Nüchternheit prägte sich dem ganzen österreichischen Staatswesen auf und vereint mit der Anhäusung von Formen, in welche
eingeschnürt der Beamte leicht die Selbstthätigkeit verlernte, hat
er das Meiste beigetragen um selbst das wirklich Gute und Zweckmässige der Einrichtungen in Misachtung zu bringen.

Auch durch das Rirchenwesen des josephinischen Systemes wehte ein erkaltender Hauch. Dag der Ofterreicher seine Pflichten als Ratholik erfüllen folle, ließ man gelten. Er wohne baber alle Sonn- und Feiertage dem pfarrlichen Gottesbienste bei; er beichte zur öfterlichen Zeit und empfange die heilige Communion; er laffe feine Kinder taufen und firmen und in der Religion unterrichten. Aber bamit kann es genug fenn. Nur keine Ubertreibung! Nur keine Andachteleien! Die driftliche Seele murbe ber Hungercur unterworfen; was durch das Kirchengebot allgemein und unbedingt gefordert wird, follte fie gur Roth haben, aber um Richts mehr. Die theologischen Lehranftalten forgten bafür, daß allmählig die meiften Seelforger diefe Richtung einschlugen ober ihr boch nur schwach entgegenwirkten. Die Professoren, welche sich offen als Diener des Illuminatenthumes erwiesen, waren nun gestorben ober wenn sie nicht einige Borsicht beobachteten, entfernt worden; doch für Lehrbücher, Schriftauslegung und Predigten hielt man sich mit Borliebe an die Werke folcher Protestanten, die zwischen dem Christenthume und jener Bernunft, ber die Offenbarung ein Gräuel ift, einen Mittelweg fuchten. Allerdings wollte man mit der katholischen Glaubenslehre nicht brechen; doch meistens stand sie abgeblaft in Mitte eines ihr fremdartigen Gedankenganges. Überdieß legte man großen Werth barauf recht gründlich und philosophisch vorzugehen und an und für sich war bagegen nichts einzuwenden. Die Sache ward aber

so betrieben, daß sie wenig Kopfbrechen erforderte. Man entslehnte aus der kantischen Philosophie nebst dem Fachwerke der Eintheilungen allgemeine Grundsätze, die der katholischen Aufsassung des Menschen und der Welt nothdürftig anbequemt wurden, und die weitschichtige Darlegung derselben nahm gewöhnlich einen ungebührlichen Raum weg. Die Entwicklung der einzelnen Glausbenslehren wurde stiesväterlich bedacht; in der Moral hatte man vor der Casusstit, das heißt von der Anwendung des Allgemeinen aus die einzelnen Fälle einen ganz besonderen Abschen. Die theologischen Borträge waren also wohlgeordnet, doch gedankensarm. Arm an Gedanken und Anregung waren nur zu oft auch die Erbauungsreden auf der Kanzel wie in den Seminaren.

Der Mensch lebt nicht vom Brote allein, er hat auch gei= stige Bedürfnisse und die Art und Weise wie die öffentlichen Einrichtungen zu Befriedigung berfelben fich stellen, übt auf die Geschicke ber Staaten einen weit größeren Ginfluß als die landläufige Staatsweisheit sich träumen läßt. Die Vaterlandsliebe ist niemals reiner und verläklicher als wenn sie aus einem Pflicht= gefühle quillt, das seines letten Grundes sich bewuft ist. Allein bas ift reines Gold, womit man für den Bedarf der menfchlichen Gesellschaft nicht ausreicht. Das eblere Selbstgefühl, bas seine Befriedigung nicht in perfonlicher Auszeichnung fondern in der Burde bes Staates sucht, ift eine stillwirkende, boch bedeutende Dag es also nicht nur nicht gänzlich fehle fondern bei ber Mehrzahl auch mit einer gemiffen Regsamkeit malte, ift für die nachhaltige Rraft eines Reiches von größerer Bedeutung als gar Manches, worüber sich Tabellen anlegen und Rechnungsausweise machen laffen, und wenn bas ganze, eingelebte Berfahren ber Staatsgewalt nicht bazu angethan ift, bem ftaatsbürgerlichen Selbstgefühle Befriedigung zu verschaffen, so ift dief eine empfindliche Lude. Sie fand sich in bem verftändig und wohlmeinend

geordneten Staatsgebäude, bas ber 13. Marg 1848 gebrochen Die Beringschätzung ber Runft, welche bem Ilioneus ber Niobe-Gruppe zu Theil wurde, war nur ein vereinzelter, doch ein bezeichnender Zug und mit ihm hängt es zusammen, daß das Raiserthum nicht einmal eine seiner würdige Raiserburg erhalten Man fagt das Rleid macht ben Mann. Das ift nun freilich zu viel, doch etwas Wahres ift doch daran und wie für bie Beltung bes Menfchen fo ift auch für die bes Staates die Burde feiner außeren Erfcheinung nicht weniger als gleichgiltig. Es gibt Lagen, in welchen Niemand verkennen kann, daß Begeifterung und Aufschwung Noth thue. Das läßt sich aber nicht nach Bedarf dictiren; es muß Alles darnach angelegt fenn. Der Beist läßt sich nicht nach Belieben zu regem Aufschwunge befehligen und bann wieber jum Schlafengeben anweifen. während welcher die katholische Rirche in Ofterreich durchgreifend berrichte, hatte einen reichen Schat von Frommigkeit, gefundem Menfchenverstande und sittlichem Ehrgefühle angehäuft. Bon ihm zehrte die Begeisterung des Jahres 1809, welche nicht gering anzuschlagen ift, wiewol der Erfolg den Hoffnungen nicht ent-Die Erkältung des katholischen Sinnes war eine Folge ber Einrichtungen, boch vermöge ber gewöhnlichen Bechselwirfung bie man circulus vitiosus nennt, verstärkte fie die Schattenseiten bes Staatslebens, die an ihr Schuld trugen. Bu benfelben gehörte die bedientenhafte Singabe an das Fremde und Ansländische, welche nur zu vielen Gemuthern anhaftete, und wiemol sie die Formen geandert hat, so ist doch ihre Wirksamkeit eher geftiegen als gesunken. Wir follen ja nun Baben zu unserem Borbilde mählen; fo weit ift die Selbsterniedrigung des Ofterreichers früher nicht gegangen.

Wer biefe Gestaltung ber Dinge und Zustände fich gegenwärtig halt, wird es gang natürlich finden, daß in Österreich bie

Einsprache gegen das kaiserlich königliche Cherecht für geraume Zeit verstummte. Öffentlich hervorzutreten war durch die Censur unmöglich gemacht; jeder, auch der leifeste Unklang wäre aus den Drudwerken jeder Gattung, vorzüglich aber aus den Hirtenbriefen ber Bischöse als eine schreckliche Reterei ausgemerzt worden. Ferner ift es vollkommen richtig, daß die Anzahl Derer, die an bem richtigen Standpuncte festhielten, fehr einschmolz; unwahr ist es, daß Österreich jemals ohne Männer mar, die mas sie nicht ändern konnten, beklagten. Wie hätte diek auch anders fenn können, da wenige Meilen von Wien die kirchliche Gerichts= barkeit in Chefachen ungeftort und mit voller Anerkennung der Staatsgewalt geübt wurde? Joseph II. machte niemals den Bersuch sein Cherecht in Ungarn einzuführen; sogar die mit Chestreitigkeiten zusammenhängenden Bermögensfragen blieben dort ben geiftlichen Gerichten vorbehalten bis der Staat fie fraft des Concordates in Anspruch nahm.

### 11. Der heilige Stuhl und das neue Cherecht. Das französische Concordat.

Der heilige Stuhl erprobte sich auch in dieser Angelegenheit und unter dem damaligen Drange der Zeiten als den unerschütterslichen Hüter des Glaubens und des göttlichen Gesetzes. Es war das Jahr 1794. In Frankreich schien die Kirche vernichtet; nur im Innersten der Häuser und durch Priester, auf die man fahns dete, wurde die heilige Messe geseiert; Italien war bedroht, an der genuesischen Küste hatten die Truppen der Republik schon sessen Fuß gesaßt und die Gährung in den Gemüthern reichte viel weiter als die seindliche Wassenmacht. Da erschien im August die Bulle "Auctorem sidei" und verdammte eine Reihe von Sätzen, die der Bischof von Pistoja, beherrscht von jenen Janse-

nisten, die bald darauf die bürgerliche Verfassung der französischen Geistlichkeit willsommen hießen, auf seiner im Jahre 1786 gehaltenen Diöcesansynode aufgestellt hatte. Die Verirrungen, welche der Synode mit dem österreichischen Eherechte gemeinsam waren, wurden weder mit Stillschweigen übergangen noch erfuhren sie eine Behandlung, welche Ausslüchte übrig ließ. Die Behauptung, daß die Kirche Hindernisse, welche die Ehe in Betress des Vandes nichtig machen, aus eigener Macht nicht ausstellen könne, wird als irrgläubig verworfen, die Behauptung, die Staatsgewalt habe das Recht die von der Kirche ausgestellten Hindernisse auszuheben oder zu beschränken, wird als eine Folgerung aus dem schon verworfenen, irrgläubigen Grundsate bezeichnet.

Der Sturm brang über den Trümmern zersplitterter Fürstenthumer bis nach Rom vor; die Franzosen ruckten ein und verwandelten den Rirchenftaat in das Schattenbild einer römischen Bius VI. ward in die Gefangenschaft geführt; er Republik. starb im August 1799 zu Balence. Bius VII. begann feine Regierung mit einigen Jahren verhältnifmässiger Rube und ergriff jede Belegenheit um der firchlichen Lehre von der Ehe das Zeug-Er that es auch bei den Berhandlungen, die niß zu geben. bem Concordate mit bem damaligen Conful Napoleon Bonaparte vorangingen; schließlich ward es aber zur unabweislichen Nothwendigkeit gleich andern hochwichtigen Fragen auch die Ehe in ber Bertrage-Urfunde mit Stillschweigen zu übergeben. barüber urtheilen zu können, muß man sich in die damalige Lage versetzen. Um 10. August 1792 wurden die Tuillerien erstürmt und die Schweizer niedergemetelt, am 2. September begannen bie gräflichen Schlächtereien in ben Gefängniffen, am 20. murbe bas Gefet befchloffen, bas bie Civilehe gang wie die Bernunft ohne Gott sie will, in Frankreich einführte. Es war zwar schon in der Berfaffung von 1791 zu lefen, bas Gefen betrachte die

Ehe nur als burgerlichen Bertrag; allein man hatte fich nicht beeilt bamit Ernft zu machen; bieß geschah erft am Borabenbe ber Abschaffung des Königthumes, die am 21. erfolgte. Die Civilehe tam zur rechten Zeit; für die Bartei, die nun zur unbeschräntten Herrschaft gelangte, war eine andere Che nicht möglich. Im Jahre 1793 wurde das Chriftenthum geachtet, die Gottesläugnung gehörte zu ben Erforderniffen eines guten Patrioten. Robespierre befahl wieder an Gott und die Unsterblichkeit zu glauben und versuchte die Einführung einer Art Gottesdienst, der nicht so frech als bas Spiel mit ber Böttin Bernunft, boch ungemein langweilig war. Die Gegner, benen er unterlag, maren zwar teine fo kalten Burger wie er, boch bei ben Meisten gehörte zu ben Beschwerden, die sie gegen ihn hatten, auch das von ihm angeordnete Fest des höchsten Befens, an welchem der Convent nicht anders als mit unverhehltem Widerwillen theilnahm. ermordeten die Katholiken nicht, hatten auch nicht die Macht dazu; wo fie aber der Religion ihre Miggunst bezeigen konnten, geschah Die im Directorium vorwaltenden Männer waren gemein an Gaben und Neigungen und abgeftumpft von den Ereigniffen, durch die sie emporgekommen waren; um jeder wirksamen Religion den Plat wegzunehmen suchten sie die Theophilanthropen zu fördern; es wollte aber damit nicht vorwärts. Übrigens waren die rechtmässigen Bischöse todt oder verbannt, die constitutionellen ohne Ansehen. Die Bersuche mit halbheidnischen Gottesbiensten hatten zwar fehr geringen Erfolg, mehrten aber boch die Ber-Da gab Napoleon Bonaparte ben Gefchicken Frankreichs eine neue Wendung.

Er begehrte zu herrschen und fühlte die Kraft dazu; doch sein durchdringender Berstand ließ ihn erkennen, daß dem sittlichen Zerfalle gewehrt werden muffe, wenn seine Gewalt festen Grund finden solle. Er wandte sich an den Papst, er erbot sich Frank-

reichs zertrümmerte Kirche wieder aufzurichten, doch er machte So begannen die Berhandlungen über bas Gegenforderungen. Der Pralat Spina, den Bius VII. ju feinem Be-Concordat. vollmächtigten ernannte, stellte Antrage, bei welchen zwar auf die Sachlage Rücksicht genommen, aber Nichts, worauf die Rirche niemals verzichten kann, vergeffen wurde. Allein man antwortete ihm in Frankreich habe sich Alles geandert, das möge zu bedauern senn, doch es lasse sich nicht ungeschehen machen; man wies ihn auf die entweihten Rirchen bin, die auf der Stirnseite die Aufschrift trugen: Der Jugend, bem Alter, ber Freundschaft, ber Wohlthätigkeit, dem Handel (gewidmet) und fragte ihn, ob für ein foldes Gefchlecht die altkatholischen Grundfäte paffend fegen? So fah es nun allerdings nur zu Paris und in einigen großen Städten aus und tief unter die Oberfläche hinab hatte die Abwendung vom Chriftenthume fast niergends als zu Paris gegriffen. Indeffen Paris wiegt schwer in ber Bagichale frangofischer Gefchicke: das hatte sich nie noch so deutlich gezeigt als in der Umwälzung, auf deren Schutte Napoleon seinen Thron zu gründen gedachte.

Noch wichtiger aber war für ihn die Stimmung der im Heere einflußreichen Männer. Das Heer nahm für die Jakobiner und ihre Grundsätze auß lebhafteste Partei, Napoleon selbst hatte als ein junger Offizier sich Brutus Bonaparte genannt. Der Grund war kein politischer und noch weniger hatte er mit der Religion etwas zu schaffen. Bis zur Revolution waren in Frankseich nur Abelige zu Offizierstellen befähigt. Indessen nahm man es mit den Abelsbeweisen so leicht, daß junge Leute von Bilbung sich dadurch im Borrücken wenig beiert fühlten. Im Jahre 1781 als man bereits zu Paris nicht höher schwur als bei der nordamericanischen Freiheit, hatte die Regierung plöslich den unglücklichen Einfall förmliche Abelsproben vorzuschreiben. Früher wäre

darüber gemurrt worden, jest ward es als eine tiefe Rräntung empfunden. 218 nun die wachsende Bewegung alle Abeligen aus dem Heere vertrieb, saben die Unadeligen, die in die erle= digten Stellen eintraten, hierin einen Sieg über Nebenbuhler, benen fie längst gram maren. Sie fürchteten aber wenn die Revolution rudgängig murbe, konnten die Abeligen zurudkommen; deswegen eiferten sie für den Jakobinerklub und Robespierre und mit ben Kraftworten des Tages fand auch die Feindschaft gegen die Religion bei ihnen Eingang. So kam es, daß viele Generale und Offiziere die Wiederherstellung der katholischen Rirche mit schelem Blide betrachteten und mancher alte Ramerad nahm sich heraus, dem Conful darüber seine Meinung zu fagen. Da Napoleon's Macht auf dem Heere beruhte, fo ist begreiflich, daß er diese Stimmung in Rechnung brachte. Überdieß war er nicht der Mann um wegen Gott und der Kirche seinen Bortheil im Beringsten auf's Spiel zu feten.

Diese unläugbaren Schwierigkeiten der Lage machte Napoleon geltend, um die ganze Verhandlung in seine Hände zu bekommen. Er nahm von dem päpstlichen Bevollmächtigten keine Entwürse an sondern forderte, daß blos die von ihm selbst gemachten Vorlagen erörtert würden, wobei er dem Papste zwar
frei stellte, das, was ihm mit der katholischen Lehre durchaus
unverträglich schiene, hinwegzulassen, aber nicht dulden wollte, daß
Etwas hinzugesügt würde. Was unter solchen Umständen möglich
seh, müsse er selbst am besten wissen; habe die durch die Revolution verschuldete Aufregung sich gelegt, so werde manches jetzt
Unmögliche nachgeholt werden; der Papst möge sich also mit
ihm vereinigen um vorerst die Kirche in Frankreich wieder herzustellen: denn damit müsse offenbar der Ansang gemacht werden.
Die ersten durch Spina übermittelten Entwürse waren so beschaffen, daß man zu Rom sie kurzweg von der Hand wies.

Endlich tam Einer, ber in Anbetracht ber Sachlage Erwägung verdiente; er murde mit den Abanderungen, deren Rothwendigkeit am dringenoften mar, zurudgefandt und Spina zur Unterschrift ermächtigt. Aber der Conful bestand auf unveränderter Annahme; ber Papft erwiederte mit Beiftimmung der Kardinale, eine weitere Nachgiebigkeit sen ihm unmöglich. Da erhielt Cacquit, des Confulates Botschafter zu Rom, den Befehl, zu erklären, wenn nicht binnen fünf Tagen ber Entwurf ohne die geringste Underung ober Ginschränkung angenommen fen, fo muffe er feine Baffe verlangen und fich nach Florenz zu General Mürat, dem Befehlshaber der frangofischen Streitkräfte in Italien, verfügen. Bius VII. ließ sich aber nicht einschüchtern und nun machte Cacault ben Borfchlag, es möchte ber Staatssecretar Rarbinal Consalvi nach Paris geschickt werden; seine Borftellungen würden auf den ersten Conful hoffentlich Eindruck machen. Der Papft ging barauf ein. Confalvi erhielt die weiteste Ermächtigung, Alles, mas schlechthin nicht zu erreichen fen, aus der Bertrags-Urfunde wegzulaffen; nur ward ihm zur Pflicht gemacht, um jeden Breis barauf zu bestehen, daß die Freiheit der tatholischen Religion und die Offentlichkeit ihres Gottesbienstes ausbrücklich und unbedingt anerkannt werde. Er reiste mit aller Beschleunigung, welche die damaligen Berkehrsmittel zuließen, und langte in der Nacht zu Paris an; am nächsten Morgen ward er schon zu Napoleon entboten. Binnen fünf Tagen, fprach ber Dictator, muffe bie Sache im Reinen fenn; wo nicht, fo fen fein Entschluß ichon gefaßt. Auch hiemit war es nicht so ernstlich gemeint; es wurden sünf und zwanzig Tage baraus, boch unter steten Drohungen, ber neu zugestandene Tag werde der lette fenn. Ringsher wurde Confalvi zum Nach-Napoleon verhieß die Bifchofe von Seite des geben gedrängt. Staates anzuerkennen, ber Spaltung, die burch die burgerliche Berfaffung ber Geiftlichkeit mar erregt worden, ein Ende zu machen

und keine Angriffe auf den katholischen Glauben zu dulden. Dief war an fich genommen nicht viel; verfette man fich aber in die Beiten bes Directoriums gurud, fo überftieg es die fühnften Soff-Die Franzosen, benen die Religion am Bergen lag, hielten alfo den Ausgleich mit dem Conful für ein Glück, das großer Opfer werth fen. Überdies eröffnete ein fogenanntes Nationalconcilium constitutioneller Bischöfe und Pfarrer am 29. Junius seine Sitzungen. Napoleon hatte den Zusammentritt begunstigt um zu zeigen was er im Rothfalle thun werde. öfterreichische Botschafter Graf Cobengl ftellte bem Rarbinale vor, so wichtig Frankreich sey, es stehe noch mehr auf dem Spiele; wenn Bonaparte fich von dem heiligen Stuhle losreife, fo werde er es dabei nicht belaffen fondern Alles aufbieten, um die von ihm abhängigen Regierungen nach fich zu ziehen; ber Zerfall ber kirchlichen und staatlichen Ordnung würde bann in ganz Europa besiegelt fenn. Confalvi erkannte die Richtigkeit diefer Bemerkungen, er ging so weit, als feine Bollmachten ihm gestatteten und glaubte endlich am Ziele zu seyn. Gin Entwurf wurde vereinbart und die Zustimmung des Staatsoberhauptes ihm kundgegeben. Wirklich brachte der Moniteur am Morgen des 13. Julius 1801 die Nachricht: "Le cardinal Consalvi a réussi dans l'objet, qui l'a amené à Paris." Nachmittags um vier Uhr sollte die Unterzeichnung stattfinden und am nächsten Tage bei einem Festmahle von dreihundert Gedecken ber Abschluß des Concordates angekündet werden. Wiewol aber Consalvi keinen Grund hatte, einen Betrug zu fürchten, so überblickte er boch bas Schriftstud, welches die französischen Bevollmächtigten ihm gleich als sen es eine Abschrift bes Übereinkommens zur Unterzeichnung vorlegten und mit Befturzung und Unwillen nahm er mahr, daß es vielmehr eine Abschrift bes Entwurfes fen, ben ber beilige Stuhl mit folder Entschiedenheit zurückgewiesen hatte. Auf seine Rlagen

über den unerhörten Borgang ward ihm geantwortet, es sey auf Befehl des ersten Consuls geschehen. Doch war es nur eine freilich schändliche Lift, um dem geplagten Kardinale ein weiteres Zugeständniß abzupressen. Die französischen Bevollmächtigten schlugen vor zu verfuchen, ob die beiden Fassungen sich nicht ausgleichen lieffen, nur muffe bis zum Festmable Alles beendigt Man verhandelte also neunzehn Stunden lang und hatte sich zuletzt über alle Artikel geeinigt mit Ausnahme des ersten. Diefer betraf die freie Übung der katholischen Religion und die Öffentlichkeit ihres Gottesbienstes, und auf ihn hatte Napoleon es eigentlich abgesehen: die anderen Schwierigkeiten sollten nur bazu dienen, um den Bertreter der Kirche in diefer Frage geschmeidiger zu machen. Als Consalvi sich zu dem Festmahle einstellte, erklärte Napoleon ihm mit bonnerndem Ungestüme, der Bruch sen nun fertig und er werbe thun wie Heinrich VIII., der nicht den zwanzigsten Theil seiner Macht besessen habe. Zulett wurden aber boch wieder vier und zwanzig Stunden bewilligt und mahrend diefer Frift bekam der Artikel die Fassung, in der er noch gegenwärtig zu Recht besteht. Am 16. Julius erfolgte die Unterzeichnung.

Das mit Frankreich geschlossene Concordat sand zu Rom viele Tadler und aller Orten heftete man die Berfe an:

Pio (VI) per conservar la fede Perde la sede. Pio (VII) per conservar la sede Perde la fede.

Das ist aber ein eben so ungerechtes als oberflächliches Urtheil. Das Haus lag in Trümmern und Napoleon Bonaparte sprach: Ich hab' es nicht zerstört und es ganz wieder herzustellen bin ich ausser Stand; doch will ich es so weit ausbauen, daß ihr zur Noth darin wohnen könnt. Ich denke auch später noch manchen Zubau zu machen. Ist euch das nicht genug, so bleibt

es liegen wie es liegt. That er auch nicht Alles, was er konnte, wie die Sache unläugdar stand, durfte sein Anerdieten nicht abge-wiesen werden. Daß Napoleon dem Concordate die organischen Gesetze beifügen werde, konnte weder Pius VII. noch sein Bevoll-mächtigter ahnen; die Abkassung derselben begann erst als Consalvisich schon wieder in Rom befand. Auch säumte der Papst nicht dagegen Berwahrung einzulegen.

Zwei Jahre nach Abschluß bes Concordates mit Frankreich erließ Bins VII. an den Erzbischof von Mainz das apostolische Schreiben "Etsi Fraternitatis Tuae" und erklärte der Civilehe gegenüber, daß es in der Natur der She liege ungiltig zu sehn, wenn zwischen den Vertragschließenden ein trennendes Hinderniß des kirchlichen Rechtes obwalte. Im Jahre 1804 ward in einer päpstlichen für den Vischof von Brizen bestimmten Anweisung ausdrücklich gelehrt, daß die Shen der Gläubigen, denen kein kirchliches Hinderniß im Wege steht, hinsichtlich der ehlichen Versbindung volle Kraft haben und das Band derselben unauflöslich bleibt, was immer für Hindernisse die weltliche Gewalt ohne Gutheißung der Kirche mit Unrecht und ungiltig sestgeset habe. Diese Erklärung war zunächst gegen das auch für Tirol geltende britte Hauptstück des josephinischen Gesetzbuches gerichtet.

#### 12. Die Verhandlungen mit dem heiligen Stuhle.

Das Jahr 1809 kam heran; Pius VII. wurde der Gesfangene des Kaisers Napoleon und blieb es vier Jahre lang. Es brach aber auch das Jahr 1813 an. Der Befreiungskrieg bildet in Österreich wie in Deutschland einen Abschnitt in den Zuständen der Geisterwelt. Die Noth der Zeiten hatte auch in protestantischen Ländern den Gedanken an Gott wieder belebt. Bevor das preussische Heer zur Schlacht von Jena auszog, wohnten die Offiziere

Ju Berlin einer Vorstellung der Jungfrau von Orleans bei; sie wußten nichts besseres um sich zum Kampse zu begeistern. Im Jahre 1813 wurden Buß- und Bettage gehalten. Die Wiedersherstellung, die nach großen Thaten erfolgte, nahm eine schwere Last von den Herzen und der Blick in eine gesicherte Zukunst war zu lang entbehrt worden um nicht innig gefühlt zu werden. Es war in den Jahren, die auf jene siegreichen Kämpse solgten, daß die katholische Überzeugung regeren Aufschwung zu nehmen ansing. Damals wachte auch die Shefrage vom langen Schlummer auf.

Als Bius VII. wieder heimgekehrt war und seines heiligen Amtes in Frieden und Freiheit waltete, brangen von allen Seiten ber firchliche Anliegen auf ihn ein; doch vergaß er darüber der österreichischen Zustände nicht und da die Verfügungen in Chefachen ben Glauben unmittelbar berührten, fo mar auf sie fein Augenmerk vorherrschend gerichtet. Er faßte den Entschluß sich an Öfterreichs Bischöse und Geiftlichkeit zu wenden und ihnen die kirchliche Lehre über die Che an's Berg zu legen. Gin diefem 3mede gewidmetes Rundfchreiben ward in seinem Auftrage abgefaßt und von ihm gutgeheißen. Es unterzieht die Grundfäte. benen das bürgerliche Gefetbuch hierüber huldiget, einer ausführlichen Beleuchtung, die sich natürlich zu einem fehr ernsten Tadel gestaltet, weil aus ihr hervorgeht, daß diefer Theil der öfterreichischen Gesetzgebung mit ber katholischen Lehre unverträglich fen. Ward es kundgemacht, so enthielt es einen Aufruf an das Gemiffen des Raifers und es durfte erwartet werden, daß die Borstellungen ber Bischöfe sich mit bem papstlichen Borte vereinigen würden. Man konnte hinzufügen, daß zugleich der heilige Stuhl vor der ganzen katholischen Welt gerechtfertigt murde. Allein gerade daß auf diefem Bege die Offentlichkeit nicht zu vermeiden war, mußte benn doch wieder Bedenken erregen. War nicht zu

beforgen, ber Raifer werbe burch bie öffentliche Betonung eines nicht von ihm verschuldeten Mifftandes fich verlett fühlen? Und tonnte dieg nicht um ein Gewicht mehr in die Bagichale ber zu erwartenden Gegenbestrebungen legen? Da fügte es sich, daß Frang I. Rom befuchte und somit ber Papft Belegenheit fand, an den frommen, wohlwollenden Herrscher sich unmittelbar zu wenden. Er überreichte ihm eine schriftliche Darlegung des Berhältniffes der öfterreichischen Gefete zu dem Rechte und dem Glauben der Kirche, die Chefrage nahm dabei eine hervorragende Stelle ein. Der Raifer gab Bersprechungen, die gewiß aus seinem innersten Berzen kamen, und machte sogleich nach der Beimkehr Anstalt denselben gerecht zu werden. Er ging mit gewohnter Bedächtigkeit vor; Jahre verfloffen über den Gutachten, die in großer Menge eingefordert wurden.

Die Natur der Sache brachte mit fich, daß die hochgestellten Männer des Richterstandes dabei vorzugsweise gehört murben. Es wäre ungerecht den öfterreichischen Richterstand geringer anzuschlagen weil er weniger als in anderen Ländern geschrieben hat. Un Berechtigkeitsliebe, Chrenhaftigkeit und Berftand mar er gewiß ben Besten ebenbürtig und wenn es mahr ift, daß der Richter für die Rechtsverwaltung da ift und unabhängig von den Ginfluffen des Tages wirken soll, fo hat man wahrlich keinen Grund einzustimmen in den Ruf nach Beränderungen, der nicht von dem Wunfche nach unparteiischer Rechtsverwaltung ausgeht sondern durch Parteirudsichten und Tagesmeinungen beherrscht ist. Auch war die im Richterstande vorwaltende Gefinnung der Che wie Gott und die Rirche sie verlangt, nichts weniger als feindlich. Die Unauflös= lichkeit des Bandes galt ihm damals und gewiß noch jest als eine unabweisliche Forderung der öffentlichen Sittlichkeit und ber Staatsklugheit. Daß die Che weit mehr fen als ein blos burgerliches Geschäft, daß fie ber Heiligung durch die Religion be-

burfe und ber Staat auf bie Bewiffenhaftigfeit in Erfüllung ber Gattenpflicht den größten Werth legen muffe, betrachteten biefe Manner ale etwas Selbstverftanbliches; aber fie meinten bem Allen werde durch die Grundsätze des Chepatentes nicht im Geringsten Eintrag gethan. Es war eine Beiftesvermandtschaft amischen ihnen und den frangösischen Parlamenten, von denen fie ihre Rechtsanschauungen über die firchlichen Angelegenheiten entlehnt hatten; die obwaltende Berfchiedenheit, die in politischer Beziehung freilich fehr groß mar, ergab fich aus ber Stellung bes frangofischen Richterstandsabels als einer Macht im Staate, wozu sich in Ofterreich fein Seitenstück findet. Als es darauf ankam die Gesellschaft Jesu bem Rönige zum Trope aufzuheben, redete die bas Parifer Parlament beherrschende Partei als hatte fie mit ben Encyklopabiften Bruderschaft gefchloffen; dieg mar aber blos ber Ausbruch eines Saffes, der allen Schattirungen der Janfenisten gemeinsam war und fich bamale bis zur blinden Leidenschaft gesteigert hatte. Das nämliche Parlament von Paris ließ die Schriften der Encyklopabiften von henkershand gerreiffen. Stimmenmehrheit — denn Philosophen nach dem Bergen Boltaire's saffen allerdings in ben Parlamenten - ging es in ben firchlichen Angelegenheiten gang wie in ber Berfaffungsfrage. Sie glaubten fich ein großes Berdienst zu erwerben und der Gegenftand allgemeiner Bewunderung zu fenn indem fie die Ginberufung ber alten Generalftande mit außerstem Trope betrieben. nur ihrer Migachtung bes schon mankenden Rönigthumes murbe Beifall geklatscht; über Stände nach bem Mufter von 1614 machten die Führer des Tages sich luftig. Eben so maren fie weit entfernt die Religion antasten ober auch nur der Rirche ihre bevorrechtete Stellung nehmen zu wollen; fie wollten nur dem Rönigthume und ber Rirche gegenüber bas große Wort führen. Die Che murbe gang in biefem Sinne behandelt. Die Parlamente kehrten die Bürgerlichkeit des Chevertrages nur in so weit hervor als es nothwendig war um die geistlichen Gerichte zu maßregeln; an dem Berhältnisse der She zu der Religion und dem Sittengesetze follte nicht gerüttelt und die Pflicht der Staatsgewalt es zu schützen nicht bezweiselt werden. Dennoch bahnten sie den Weg zur Losreißung der She von der Religion und dem Gesetze der Freithästigkeit, das sie verkündet.

Der österreichische Richterstand hätte die Ersahrungen, die der frangösische machte, benüten follen. Doch das Gefühl als fen bas Bestehende unwiderruflich gesichert, war niemals weiter verbreitet als von der Schlacht bei Baterloo bis zur Bertreibung Rarl bes Zehnten. Die Gutachten, welche Kaiser Franz von den Häuptern bes Richterstandes erhielt, waren alfo den Bunfchen des Papftes nicht günftig; die hergebrachten Grundfate über das Berhältniß ber weltlichen zur geiftlichen Gewalt murden als ein Ballabium des öfterreichischen Staates behandelt und die landesfürftlichen Rechte in Chesachen babei obenan gestellt. Um ben harten Biberspruch, worauf das Syftem feine Rechtfertigung ftust, wob ein Gedantenfreis, in den fie fich von Jugend auf eingelebt hatten, feine be-Es fehlte mitunter auch an bem geschicht= ftechenden Ginflüße. lichen Überblicke und dem tieferen Gindringen in die Bedankenwelt, ohne welches man die Gefete mit Scharffinn und Billigkeit anwenden kann, boch gerade bei ben gartesten und wichtigsten Fragen ber Gefetgebung ben Täufchungen am meisten ausgesett ift.

Dennoch geschah sehr balb ein wichtiger Schritt nach dem Ziele hin. Eine She, der ein kirchliches Hinderniß entgegenstehe als giltig zu betrachten widerstrebte dem frommen Sinne des Kaiser Franz und sein klarer Berstand sagte ihm, daß man daburch zu Annahmen hingetrieben werde, vor welchen alle seine Räthe und Rechtsgelehrten sich seierlich verwahrten; auch war bei Bermählungen der Mitglieder seines erlauchten Hauses das Kirchen-

recht ftets so treulich befolgt worden als hätte nie ein Chepatent bestanden. Er hielt sich aber verbunden die landesfürstlichen Rechte als ein ihm anvertrautes Gut zu behandeln, in Betreff ber Che wie in anderen Beziehungen. Er erkannte also ber Kirche bas Recht zu, hinderniffe ber Giltigkeit festzuseten, er nahm dieß in allen an ihn gelangenden Fällen zur Richtschnur und erwartete, daß die Bischöfe dasselbe thun wurden. Doch an dem Rechte des Staates gleichfalls Sinderniffe der Giltigkeit aufzustellen glaubte er festhalten zu müffen. In gewiffem Sinne hatte er auch bas Richtige getroffen; es kam nur auf eine genauere Unterscheidung an. Zudem war der Raifer weit entfernt, das im Grundfate Festgehaltene schroff durchführen zu wollen. Es stand von nun an jedem Pfarrer frei wegen eines blos firchlichen Sinderniffes die Trauung zu verfagen und das Berfahren der Bifchofe, welche die Pfarrgeiftlichkeit hiezu anwiesen, ward als ein pflichtgetreues er-Überdieß ward aber keinem Bifchofe zugemuthet, die Trauung von Personen zu gestatten, beren vor der Kirche giltige Ehe von bem weltlichen Gerichte wegen eines blos burgerlichen hindernisses war getrennt worden. Ja es war dieß nicht ein-Wenn der Bischof mit Berufung auf das mal etwas Neues. Rirchengefet die Einwendung des beftehenden Chebandes geltend machte und die Angelegenheit bis jum Raifer hinauf verfolgte, so ist es wol kein einziges Mal geschehen, daß Franz I. auf der Fand sich kein Ausweg, so blieb die Sache Trauung bestand. liegen und damit war sie auch erledigt. Die wohlwollende Rudficht auf bas Bewissen ging bem Gebanken an eine grundfätliche Underung lange vorher und wie schon bemerkt murde, trug fie viel dazu bei um die Gemüther für geraume Zeit mit den Sarten der Gesetgebung auszusöhnen.

Durch eine folche Behandlung der Shehindernisse wurde nicht nur die Absicht einer Umstaltung angekündet, sondern ce lag in berfelben fcon eine bedeutende Underung und das ämtliche Chegefet tam in die Stellung eines nur noch einstweilig geltenden. Daher erhielten die öffentlichen Lehrer volle Freiheit jene Grundfate bes Cherechtes, auf die man immer als auf die richtigen zurücksommen wird und muß, ihren Hörern barzulegen. Nicht nur Beiftliche, auch manche Weltliche machten davon Gebrauch und es war dieß um so bezeichnender, je weniger man damals geneigt mar zu bulben, daß die öffentlichen Lehrvorträge mit dem Beifte ber Regierung in Gegensat traten. Mittlerweile begannen die Vorarbeiten zu einem Ausgleiche mit dem heiligen Stuhle; mancherlei Plane wurden gemacht, halbamtliche Ginleitungen fanben ftatt. Im Jahre 1832 schien es endlich Ernst zu werben: benn der papstliche Runtius erhielt die Bollmacht zu Unterhandlungen, benen viele Zeit und Mühe gewibmet mard. ftreckten fich auf alle kirchlichen Angelegenheiten, beren Regelung fcon fo lange angestrebt wurde, doch die wichtigste und eingrei= fendste stand voran; wie früher und später so auch damale. Man kennt die Gefinnungen Gregor's XVI. gegen Ofterreich; er war bereit Alles zu thun, Alles zu geftatten, mas die Pflicht ihm irgendwie erlaubte. In der Chefrage hatte er aber die katholifche Glaubens- und Sittenlehre zu mahren. Um die Schwierigkeiten, die zu Wien sich zeigten, zu umgehen, ward eine Richtung genommen, in welcher ber beilige Stuhl nicht vorzugeben ver-Bei diesem Anlasse wurde der erwähnte, von Bius VII. autgeheißene Entwurf eines Rundschreibens bem Staatsfanzler Kürsten von Metternich mitgetheilt. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß Gregor XVI. sich gang in berfelben Beise aussprach, wiewol in den fconendsten Formen. Kaiser Franz sühlte mit jedem Jahre sich lebhafter gedrungen die Bereinbarung mit der Rirche zu vollenden; er beschloß sich über die grundlofen Besorgniffe zu erheben, auf die manche verständige, ehrenwerthe Manner beherrscht von den Jugendeindrücken unablässig zurückkamen, und in allem Wesentlichen den Wünschen des Papstes zu entsprechen. Die Einleitungen waren schon getroffen, da ries ihn Gott zu sich. Die Angelegenheit wurde nicht geradezu fallen gelassen; aber verzögert. Im Jahre 1836 kam es zur Verhandlung über einen Entwurf, der für die Kirche in Ehesachen das schlechthin Nothwendige, aber um gar nichts mehr verlangte. Der Staatskanzler hielt ihn für eine zweckmäßige Grundlage der Vereindarung, doch ein unbedingter Verehrer des bürgerlichen Gesethuches hinderte durch seinen Einsluß jeden weiteren Schritt.

Während auf diese Beise bas Gefet in ber Schwebe blieb, beharrte man für die Ausübung in den von Raifer Franz gezogenen Beleisen und die Borftellungen, welche die Bifchofe im Namen der katholischen Lehre machten, wurden nicht zurückge-Dieser Zustand hatte jedoch feine Schattenseiten. Daß wiefen. bie Anfichten ber bamale maggebenden Männer getheilt fegen, blieb kein Geheimniß und je mehr die Neugestaltung in unbestimmte Ferne zurücktrat, besto weniger nahmen die Freunde des ämtlichen Cherechtes Runde bavon, daß man fich in Buftanden des Überganges befinde und klagten über die dem Bewiffen gezollten Rudfichten als über eine maflofe Begunftigung der Beift-Biebei wirkten zwei sonst fehr verschiedene Richtungen lichkeit. als treue Berbundete jusammen. Die Grundfate, welche die Linke der österreichischen Aufklärung im Illuminatenbunde eingefogen hatte, waren niemals ausgestorben, sie hatten aber einen langen Winterschlaf gehalten, aus welchem sie nur hin und wieber emporzuckten. Jest erwachten fie im Gegenfate zu der lebhafteren Bethätigung bes fatholischen Bewuftfenns und gefördert burch die Spaltung in dem hochsten Regierungsfreise. Mit ihnen gingen Männer zusammen, die im Grunde mit der Religion es nicht schlimmer meinten als mit wenigen Ausnahmen die

Parlamenterathe von Frankreich, aber in der Bevormundung der Rirche ein unveräußerliches Recht bes Staates und bas Siegel des ächten Liberalismus sanden. Seit dem Jahre 1837 traten die Gegenfätze entschiedener hervor. Die preugische Regierung glaubte damals, es fen an ber Zeit ihre Propaganda für den Protestantismus durch Gewaltmagregeln vorwärts zu bringen und ließ ben Erzbifchof von Röln verhaften; boch nun ward offenbar, daß die katholische Überzeugung in Deutschland keineswegs eine halbe Leiche fondern eine lebensträftige Macht fen. Diek wirkte auf Österreich zurück. Einen Augenblick schien es als kämen die stockenden Berhandlungen wieder in Gang; eine Commission wurde niedergesetzt um die kirchlichen Angelegenheiten zu berathen; es war beabsichtigt, daß die Thätigkeit derfelben sich auf die Ghefrage erstrecken sollte; doch ihre Erfolge beschränkten sich auf eine Und doch wäre Alles, was Schwung und Rraft in Nebenfache. die Gemüther bringen und der Begeisterung berechtigte Ziele eröffnen konnte, gerade damals von doppelter Wichtigkeit gemefen. Es kamen nun die Jahre, während welcher in Ofterreich das Regieren allmählig aufhörte und die Verwaltungs-Maschine nur burch den Druck der eigenen Schwere fich fortbewegte; fogar hohe Staatsbeamte fanden es rühmlich ber kaiferlichen Regierung zu tropen und fuhren wohl dabei. Den Zusammenhang aufzuklären gehört nicht an diesen Ort. Dennoch murde die Umstaltung der Chegesete nicht ganz bei Seite gelegt; noch im Jahre 1847 verhandelte man barüber.

#### 13. Der Ausgleich zwischen Staat und Kirche.

Dieß war der Berlauf der Sache. Als eine Berwirrung, die bis an den Rand des Zerfalles führte, die Nothwendigkeit zu ordnen und zu erneuern mit sich brachte und die Regierung

Seiner Majestät auch an die kirchlichen Angelegenheiten ging, fo war gerade die schwierigste berselben am allerwenigsten eine neue: benn die Überzeugung daß das Chegesetz nicht bleiben könne wie es fen, hatte schon feit dreißig Jahren und bis hin an die Schwelle bes Jahres 1848 fich durch Plane und Berfuche der Umftaltung bethätigt. Zudem erkannte man es ja als eine unvermeibliche Aufgabe in jeder Beziehung fefte Ordnungen zu begründen: es war also gewiß an der Zeit den Buchstaben der Gesetze mit der Handhabung berfelben in Einklang zu bringen, um fo mehr ba burch die stete Nachhilfe von Seite der höchsten Bewalt zwar bie schärfsten Eden des Gesetzes abgeschliffen, aber doch kein Theil befriedigt murde. Wie follte dies aber gefchehen? Sollte man etwa erklären, der Staat habe seine eigenen Zwecke, für welche Religion und Gewiffen gleichgiltig fen; nach biefen feinen Zweden werde er die Ehe regeln und es dem Einzelnen anheimstellen sich mit seiner Religion und seinem Gewissen nach Belieben abzufinden? Niemand, der Österreich kannte und für Österreichs Bukunft ein Berg hatte, konnte bazu rathen; es fand sich auch gar Niemand, der dazu rieth; die ernsten Erfahrungen, die Österreich, Europa gemacht hatte, waren noch viel zu frisch. Oder sollte man fich etwa auf den Standpunct Jofeph des Zweiten ftellen? Sollte man den Bischöfen über den rechten Sinn der katholischen Lehre in Betreff ber Che und Rirchengewalt von Staatswegen Unterricht ertheilen und wider Jenen, der es beffer zu verstehen glaube oder boch wider die Beiftlichen, die feinen Beifungen nachfämen, Gewalt brauchen? Wollte man das Zweite eben fo wenig als das Erste, so blieb nichts übrig als Gott zu geben, mas Gottes ift, aber für den Raifer das, mas des Raifers ift, mit aller Entschiedenheit in Anspruch zu nehmen. Man hat sich bazu entschlossen und wenn das verwirrende Toben kunftgerechter Bühlerei vorübergezogen ift, so wird wol kein Freund Gottes

und des Kaifers finden, daß man den schlechten Theil gewählt habe.

Die Sache wurde nicht übereilt sondern allseitig und gründlich erwogen und jeder billige Bunfch fand die forgfamfte Berück-Man ift schnell mit der Behauptung fertig, das sichtigung. firchliche Cherecht werde durch die Berhältnisse der Gegenwart unmöglich gemacht und mit conftitutionellen Einrichtungen fen es vollends unverträglich; doch man follte fich jum Mindeften die Mühe nehmen auf Österreichs Nachbarlander einen Blick zu werfen. In Baiern, in Sachsen, und St. Gallen fpricht bis jum heutigen Tage über die Ehen der Ratholiken das geiftliche Gericht und zwar ganz nach Borfchrift des canonischen Rechtes. Dasselbe war bis vor wenigen Jahren auch im preußischen Schlesien ber Fall. Baiern und Sachfen haben aber seit Langem Constitutionen, St. Gallen ift eine Republit und feine den Ratholiten freundliche, und bennoch trifft bort die Handhabung des canonischen Rechtes in Chefachen auf teine Schwierigkeiten. Daß es alfo mit constitutionellen, ja auch mit republicanischen Einrichtungen fehr wohl verträglich fen, wird durch die That bewiesen und die Behauptung des Gegentheiles gehört in die Reihe jener Machtsprüche, welche das Borurtheil und nicht die Sachkenntniß zur Doch in Österreich blieb die Thätigkeit der Richtschnur nehmen. geistlichen Chegerichte feit mehr als siebenzig Jahren eingestellt und diese Lücke war es weshalb die einsache Verweifung auf das canonische Recht Schwierigkeiten erregen konnte, denen vorzubeugen gerathen war.

Das Bolk, welches den Rechtsgedanken am tiefsten aufgesfaßt und am schärfsten entwickelt hat, die Römer brachten es niemals zu einem so handlichen übersichtlichen Gesetzbuche, wie man jetzt zu haben verlangt. Neben den Staatsgesetzen (jus civile) liefen bis in's zweite christliche Jahrhundert die Erklärungen

her, die jeder Prator über die Grundfate, nach denen er Recht zu fprechen gebenke, bei Antritt seines Amtes erließ (jus honorarium); erst als die römische Rechtsgelehrsamkeit ihrem Höhepuncte schon nahe war (fie erreichte ihn erst durch Cajus, Papinian, Ulpian und Paulus), wurde von Hadrian dem jeweiligen Prätor die zu erlaffende Erklärung Ein für alle Male vorgezeichnet (edictum perpetuum). Die Berordnungen der Raiser stellte zuerst Theodosius II. in eine ämtliche Sammlung zusammen und es verfloßen wieder hundert Jahre bevor Justinian es unternahm bas Ergebniß der gesetzgebenden Thätigkeit seiner Borganger und ber Forschungen großer Denker in seinem Gesetwerke zu vereinen. Es ift ein Schat, den die Rechtswiffenschaft niemals ungeftraft gering achten wird; doch ein übersichtlich zusammengestelltes Befet-Bei keinem neueren Bolke findet sich ein fo buch ist es nicht. tief eingreifendes und nachhaltiges Rechtsgefühl wie bei den Engländern und dem ganzen angelfächsischen Stamme, auch den in Schottland angefiedelten und nach America ausgewanderten Theilen England hat aber bis jest gar keine von Staatswegen gemachte Zusammenstellung der für die Rechtsansprüche und Rechtsverbindlichkeiten geltenden Borschriften. Jeder Anwalt könnte sich immer noch auf ein Geset Alfred bes Großen ober auch des Königes Ina berufen, wenn er darin etwas für ihn Brauchbares fände, und der Gegentheil durfte nicht antworten: Was gehen mich die Könige der Angelsachsen an! sondern er müßte sagen, dieg Geset ift in Folge ber fo und so lautenden Berordnung König Eduards post conquestum primi oder auch der Königin Victoria auffer Kraft getreten. Es sind wenig über zehn Jahre, daß ein Locomotiv fammt Zubehör als Deodand mußte verurtheilt werben. Gin Gifenbahnunglud mar geschehen und der Rläger berief sich auf das uralte, bis in die Beidenzeit zurückreichende Gefet über das Gott Berfallene; es wurde dann allerdings aufgehoben. Für die Rechtsordnung ist die Kraft des Rechtsgefühles die Hauptsache und sie zu erschüttern ist ein weit größeres Unglück als von Lücken oder veralteten Bestandtheilen der Gesetzebung zu besorgen steht. Die Aufstellung allgemeiner Grundsätze, deren Tragweite sich nicht genau übersehen läßt, wird also von den Engländern zurückzewiesen und bei der Regelung des einzelnen Falles wollen sie es lieber därauf ankommen lassen, daß eine unpassend gewordene Bestimmung noch eine Weile sorts dauere als daß Etwas, das noch nützen kann abgeschafft werde. Um sorgfältigsten vermeiden sie aber, das Rechtsbewußtsehn durch Schwankungen der Gesetzebung zu verwirren. Daß sie den rechten Weg eingeschlagen haben, beweist der Erfolg.

Auch die Kirche hat weder bei der Ehe, noch bei einer anderen Frage, aus welcher die Entscheidung über Rechte und Pflichten fich ergab, mit Aufstellung eines Banzen von Bor-Die kirchlichen Chegesetze haben sich aus schriften angefangen. ber richtigen Bürdigung bes göttlichen Gefetes und ber Natur des Berhältniffes im Lause vieler Jahrhunderte Schritt für Schritt entwickelt. Sie finden sich in den verschiedenen Theilen der kirchlichen Gesetzsammlung (corpus juris canonici), in den Beschlüssen bes Conciliums von Trient, in ben papstlichen Erlässen und Entscheidungen und inner gemiffen Granzen find fie durch die Berordnungen der Provinzialconcilien, durch bischöfliche Berfügungen und zur Rechtstraft erwachsene Gewohnheiten näher bestimmt und den Bedürfniffen der einzelnen Länder und Rirchenfprengel angepaßt worden. Die Quellen, aus welchen ber geiftliche Richter die Rechtsbestimmungen zu schöpfen hat, find alfo manigfach, zum Theile in umfangreichen Sammlungen zerstreut und mitunter einer verschiedenen Auslegung fähig. Dieg bereitet aber dort, wo die Thätigkeit der geiftlichen Gerichte keine Unterbrechung erfahren hat, geringe Schwierigkeiten. Ueber Etwas,

womit die Bifchofe oder ihre Stellvertreter und Beauftragten sich beschäftigt haben, seit es Bischöfe und bischöfliche Behörden gibt, muffen sie denn doch Bescheid wiffen. Die näheren Bestimmungen ober allfälligen Aenderungen find im Laufe der Jahrhunderte erfolgt und haben durch die stete Uebung sich bald ein= gelebt. Was die Verschiedenheit der Auslegung betrifft, so konnte es geschehen, daß man dabei fehlgriss; doch es kam ja ein zweiter, dritter, vierter Fall; die Unzukömmlichkeiten machten sich fühlbar, und die Uebung, der man fchlieflich folgte, entsprach fast überall dem Geiste des Kirchengesetes. Anders stellt sich die Sache, wenn man nach siebenzig Jahren und zwar nach siebenzig Jahren, die in Betreff der Wandlung aller Berhältniffe Jahrhunderte aufwiegen, das Berfahren in Chefachen gang von Neuem wieder ansangen soll. Mochten die Besorgnisse auch zu lebhaft seyn, daß in den ersten Jahren manche Miggriffe vorkommen würden, ließ sich nicht als unwahrscheinlich bezeichnen und daß es vermieden werde, mußte die Kirche nicht minder wünschen als die Staatsgewalt.

Ueberdieß erschien es der kaiserlichen Regierung unerläßlich, daß in Betreff der Ehehindernisse das Bestehende, in so weit es für die Zwecke des Staates von Bedeutung war, der Sache nach in Kraft verbleibe, vorzüglich aber sollte der Klage, als sey die Eingehung der Ehe erschwert worden, jeder Grund entzogen werden. Zu den Einwänden, die man den kirchlichen Ehegerichten entgegenstellte, gehörte die oft wiederholte Behauptung, sie würden nicht im Stande seyn, die Unauflöslichkeit des Bandes so nachedrücklich zu wahren wie das weltliche Gericht es thue. Man deutete auf Polen hin und daß zur Zeit Benedict des Bierzehnten dort schlimme Mißbräuche vorkamen, ließ sich aus einer päpstlichen Bulle beweisen. Man behauptete, auch in Ungarn sey es nicht selten, daß durch fälschlich vorgeschützten Zwang das

Gefetz ber Unauflöslichkeit umgangen werde. Die kaiferliche Resierung verlangte also für das Verfahren bei Ungiltigerklärungen Bürgschaften, wodurch die Besorgniß eines voreiligen Spruches serne gehalten würde. Endlich lag ihr sehr daran, daß sämmtsliche Ehegerichte nach derselben Richtschnur vorgingen. Das Staatsgesetz, das für die dürgerlichen Rechte der Ehe maßgebend bleiben werde, seh überall Eines und dasselbe; daher müsse auch bei den Gerichten, die über die Vorbedingung der bürgerlichen Rechte der Ehe sprechen würden, die Verschiedenheit im Versahren, die inner dem Rahmen des allgemeinen Kirchengesetzes Raum sinde, hintangehalten werden.

Die kaiferliche Regierung glaubte nicht fich hierauf beschränken Sie hatte die Absicht, den Ginfluß, welcher dem zu können. Staate auf die Che gebührt, unverfürzt und wirkfam zu erhalten und Niemand rieth ihr etwas Anderes. Es wurde daher ein Chegeset für die katholischen Staatsbürger des Raiserthumes Österreich entworfen und in demselben fanden alle hindernisse bes bürgerlichen Gesethuches in fo weit ihren Plat, als man nicht aus Gründen, die mit der firchlichen Frage nichts zu schaffen hatten, eine Abanderung für zweckmäßig hielt; nur wurden fie nicht als Hindernisse der Giltigkeit sondern als Berbote aufgeführt. Der Entwurf fest fest, die Uebertretung ber Borfchriften biefes Gefetes unterliege ben Strafen, die bas Strafgesethuch wider die Schließung gesetwidriger Eben und die Mitwirkung zu berfelben verhänge; er fügte noch andere Strafen und Rach-Mit Recht legte man aber großen Werth barauf, theile hinzu. daß mit der Furcht vor der Strafe sich auch die Mahnung des Gewissens verbinde, und der Geistliche, der sich etwa versucht fühle, zu Berletung des Staatsgesetes die Sand zu bieten, überdieg das Migsallen und die Ahndung seines kirchlichen Oberen zu erwarten habe. Die Wichtigkeit, welche dieß unter allen Umständen hat, wurde durch Verhältnisse erhöht, die der lange Zwiesspalt zwischen dem bürgerlichen und kirchlichen Shegesetze herbeisgesührt hatte. Gewiß war dis gegen 1830 das Bewußtsehn dieses Gegenfatzes nur dei Wenigen ein lebhaftes; aber niemals trat es so gänzlich zurück, daß es nicht wenigstens dann, wenn man desselben zur eigenen Entschuldigung bedurfte, sich gemeldet hätte. In solchen Augenblicken lag es also nahe zu denken: im Grunde ist es doch kein Gesetz, das mich im Gewissen verpflichtet; thu' ich, was die Kirche mir erlaubt, so kann es geschehen, daß die weltliche Obrigkeit mich bestraft, aber sie hat kein Recht dazu. Die kaiserliche Regierung hielt es daher sür nothwendig, daß die Kirchengewalt den Katholiken zu gewissenhafter Beobsachtung der Vorschriften des bürgerlichen Shegesetzes anweise.

So sahen die obersten Räthe der Krone die Sache an und erfreuten fich dabei ber vollkommensten Billigung Seiner Majeftät. Hieraus ergab sich eine Reihe von Bedingungen, von welchen man erklärte, nur wenn die Erfüllung derfelben gesichert fen, fonne die Wiederherstellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Chesachen stattfinden. Es war daher unerläglich eine Anweisung zu entwerfen, die den firchlichen Chegerichten zur Richtschnur diene. Dadurch war eine schwierige Aufgabe gestellt. Die Anweisung mußte fo beschaffen senn, daß die Staatsgewalt fie als geeignet erkannte die von ihr aufgestellten Bedingungen zu erfüllen. Doch sie war für den Zweck nur dann von Werth, wenn zugleich erzielt wurde, daß fammtliche Chegerichte fich barnach hielten. Um hiefür hinreichende Bürgschaft zu erlangen, mar eine Einwirkung von Seite des heiligen Stuhles unerläglich; die Anweifung durfte daher nichts aufnehmen, was das gemeinsame Oberhaupt der Katholiken aller Länder abhalten könnte, für die Beobachtung berfelben feinen Ginfluß geltend zu machen. Gerade jene frühere Berhandlung, bei der man dem Ziele schon nahe zu fenn glaubte,

scheiterte beshalb, weil die Unmöglichkeit für Desterreich besondere Hinderniffe der Giltigkeit einzuführen oder die zu Recht bestehenden aufzuheben nicht nach Gebühr erwogen wurde. Die Kirche ist ein großes Ganzes, zu welchem Auftralien's und China's gläubige Gemeinden eben so gut gehören, wie Österreich. Ihre Einheit ist das Siegel ihrer Sendung durch Den, der für Alle zum Sühnopfer ward, und ihre Grundfate über die Giltigkeit eines Bundes, der für die sittliche Ordnung so hochwichtig und von bem herrn zur Burde des Sacramentes erhoben ift, können nicht nach den Gränzen der Königreiche wechseln; dieß ihr zumuthen, heißt von ihr ben Berzicht auf ihre Stellung verlangen. Anweisung mußte baher die allgemeinen Grundfate des firchlichen Cherechtes unzweideutig anerkennen: dief war für den Berfaffer Sache der Ueberzeugung; es war zugleich die erste Forderung der übernommenen Aufgabe. Doch ohne Berletung diefer Grundfate ftand für die Auslegung und Anwendung berfelben ein Spielraum offen, inner beffen man allen mahrhaften Bedürfniffen ber öfterreichischen Zustände entsprechen und allen wirklichen Bünschen ber Bevolkerung genügen konnte. Diefer Weg ift es, ber bei der Anweifung für die Chegerichte eingeschlagen wurde.

## 14. Verschiedenheit zwischen den hindernissen des Kirchenrechtes und des bürgerlichen Gesethuches.

Das bürgerliche Gesethuch hat bei den Hindernissen, die es aufstellt, von dem Kirchenrechte sich vielsach und weit entsernt. Als die Anweisung entworfen wurde, bestanden füns Hindernisse beürgerlichen Rechtes, die den Kirchengesetzen entweder gänzlich oder doch als Hindernisse der Giltigkeit unbekannt sind, nämlich:

1. Minderjährigkeit oder richtiger Unfähigkeit für sich allein eine

rechtsgiltige Verbindlichkeit einzugehen: benn das bürgerliche Gessetzbuch erstreckte dieß durch das Ehepatent eingeführte Hinderniß auf alle Volljährigen, die aus was immer für Gründen für sich allein keine vom Staate anerkannte Verbindlichkeit eingehen können. 2. Militärstand. 3. Verurtheilung zur schweren Kerskerstrafe und zum Tode. 4. Theilnahme an der Ursache der Ehetrennung. 5. Abgang des Aufgebotes. Die Verurtheilung zum Tode oder schweren Kerker hat seit vorigem Jahre aufgehört unter diesen Hindernissen zu zählen.

Dagegen sind folgende kirchliche Hindernisse dem bürgerlichen Gesethuche völlig unbekannt: 1. Die unehrbare Schwägerschaft (affinitas ex copula illicita). 2. Die aus einer ungiltig geschlofsenen, doch vollzogenen She entstandene Schwägerschaft. 3. Die Forderung der öffentlichen Sittlichkeit, in wie fern sie aus einem Sheverlöbnisse oder aus einer nicht vollzogenen und wegen Mangel der Fähigkeit ungiltigen She hervorgeht. 4. Die geistliche Berswandtschaft.

Ob die bürgerliche Verwandtschaft in die Reihe der eben genannten Hindernisse gehöre oder denen beizuzählen sey, in welchen das bürgerliche Recht mit dem kirchlichen manchmal zusammentrisset, hängt von der Antwort ab auf die Frage, ob das Verhältniß zwischen Wahlältern und Wahlkindern auf die Ehe Einfluß nehme? Das bürgerliche Gesetbuch gibt zwar hierüber keine ausdrückliche Bestimmung; es sagt aber §. 183: "Zwischen den Wahlältern und dem Wahlkinde und dessen Nachkommen sinden, in so weit das Gesetz keine Ausnahme macht, gleiche Rechte wie zwischen den ehelichen Aeltern und Kindern statt." Nun macht aber das Gesetz in Betress der Ehe keine Ausnahme und die österreichische Annahme an Kindesstatt ist zwar von der Arrogation und vollkommenen Aboption des römischen Rechtes, die das Kirchengesetz im Auge hat, wesentlich verschieden, sie hat

aber mit berselben boch auch Berührungspuncte und zwar folche, beren Beachtung von den Interessen der Sittlichkeit und des öffentlichen Anstandes gesorbert wird. Eine Auslegung des §. 183, kraft derer zwischen den Wahlältern und dem Wahlkinde so wie den Nachkommen desselben ein Chehinderniß obwaltet, entspricht demnach sowol der Folgerichtigkeit als höheren Rücksichten und mehrere ausgezeichnete Rechtsgelehrte haben das Gesetz in diesem Sinne aufgefaßt.

Nebst der bürgerlichen Berwandtschaft werden noch acht Sindernisse sowol von dem bürgerlichen Gesethuche als dem Kirchenrechte aufgestellt, geben jedoch in Betreff der denfelben gegebenen Ausdehnung ober ber Bedingungen ihres Eintretens mehr oder weniger auseinander. Diefe find: 1. Unmundigkeit. 2. Ent= führung. 3. Irrthum. 4. Beftehendes Cheband. 5. Blutsverwandt-6. Schwägerschaft und Forderung der öffentlichen Sittlichkeit (justitia publicae honestatis) aus einer giltigen, aber nicht vollzogenen She. Das lette Hindernig ist im burgerlichen Gefethuche freilich nicht zu finden; aber nur dem Namen nicht ber Sache nach ift es bemselben unbekannt. Der Begriff der Schwägerschaft wird nämlich im canonischen Rechte anders bestimmt als im öfterreichischen: baber ift nach dem öfterreichischen Gefete bas Hinderniß, welches aus einer giltigen, aber nicht vollzogenen Ehe zwischen bem Ginen Chegatten und ben Blutsverwandten des anderen entsteht, unter der Schwägerschaft einbegriffen, im canonischen Rechte bedurfte dasselbe einer eigenen Bezeichnung. 7. Chebruch. 8. Gattenmord.

Es ist behauptet worden, daß auch in den Hindernissen der Furcht und des Zwanges und des Abganges der seierlichen Erstlärung der Einwilligung die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches mit denen des Kirchenrechtes nicht vollkommen übereinstimmen; doch ohne jeden stichhaltigen Grund. Da das bürgerliche

Gesetbuch zwischen gerechter und ungerechter Erregung ber Furcht nicht ausbrücklich unterscheibet, so halten einige Schriftsteller bafür, das öfterreichische Gesetz betrachte die Einwilligung in die Ehe auch bann für ungiltig, wenn fie mittels gerechter Erregung ber Furcht bewirkt worden fen. Doch Wer fich feines Rechtes bedient, fügt Niemanden ein Unrecht zu, und die Absichten, burch welche Jemand zu Ausübung seines Rechtes bestimmt wird, kann ber Staat nicht vor seinen Richterstuhl ziehen. Man darf also unbebenklich behaupten, daß eine gerechte Erregung der Furcht kein Sinderniß ber burgerlichen Geltung fen, und somit findet in diesem Sinderniffe feine Abweichung ftatt. Auch in Betreff bes Abganges der feierlichen Erklärung der Einwilligung ift der Ginklang voll-Man hat zwar den Zweifel aufgeworfen, ob die im ständia. §. 75 gebrauchte Bezeichnung "ordentlicher Seelforger" auf den Bischof und auf den suspendirten Pfarrer anwendbar und folglich ob der Bischof und der fuspendirte Pfarrer fähig sey, die Ginwilligung mit der Wirkung aufzunehmen, daß fie die burgerlichen Rechte der Che begründe. Aber das bürgerliche Gefetbuch fpricht (§. 5) es felbst aus, daß seine Bestimmungen nicht allein nach ber eigenthümlichen Bedeutung der Wörter in ihrem Zusammenhange sondern auch nach der klaren Absicht des Gesetgebers zu Mit Hinblick auf die klare Absicht des Bebeurtheilen senen. setgebers muß jener Zweisel als durchaus grundlos bezeichnet werden.

In Folge dieser Verschiedenheiten kann der Staatsgewalt sich die Besorgniß aufdringen, durch die Anerkennung die Giltigskeit der katholischen She seh von dem Kirchengesetze abhängig, werde einerseits die Freiheit der Staatsbürger sich zu verehlichen in allzu enge Gränzen eingeschränkt und andererseits den Gesetzen, die der Staat über die She zu erlassen für gut fand, ihre Wirksfamkeit entzogen werden. In der einen wie in der anderen Bes

ziehung hat aber die Anweisung für die Shegerichte Rath geschafft und Wer sich die Hindernisse der Giltigkeit, wie sie nach Maßgabe der genannten Vorschrift sich gestalten, mit denen des bürgerlichen Gesetzbuches aufmerksam und unparteiisch vergleicht, wird eben so wie die damalige Regierung Seiner Majestät zu dem Ergebnisse gelangen, daß jeder für den Staat bedenklichen Veränderung des Bestehenden hinlänglich vorgebeugt sey.

# 15. Die Chehindernisse nach der Anweisung für die Chegerichte. Verwandtschaft, Schwägerschaft, Forderung der öffentlichen Sittlichkeit.

Am weitesten entfernte der Buchstabe des kirchlichen Ehesgesesses sich von dem Bestehenden in den Hindernissen der Verwandtschaft, der Schwägerschaft und der Forderung der öffentslichen Sittlichkeit. Eben diese waren aber für das Leben weithin die wichtigsten und durch sie allein konnte die Bevölkerung sich den eingewohnten Zuständen gegenüber in der Freiheit der Ehesschließung beirrt fühlen. Gewiß verdiente dieser Umstand ernste Beachtung; er hat sie aber auch gefunden.

Über die Ausdehnung der kirchlichen Hindernisse, die in der Blutsverwandtschaft und Verhältnissen, die ihr nachgebildet sind, in der Verschwägerung und der Rücksicht auf die öffentliche Sittslichkeit ihren Grund haben, hört man harte Urtheile sällen. Manchmal entspringen sie aus einer der Kirche abholden Gesinsung, manchmal aus Unkenntniß, meistens wirkt Eines und das Andere, nur in verschiedener Mischung zusammen. Das römische Hinderniß der Verwandtschaft umfaßte dis gegen den zweiten punischen Krieg hin die Geschwisterkinder; in Betreff derschen kam es später ausser Kraft. Die Römer nahmen es mit der

Bermandtschaft keineswegs leicht. Die Ehen zwischen Blutsverwandten galten für einen incestus juris gentium, das heißt für eine Unzucht, welche fich jedem Menschen als etwas Abscheuliches ankunde. Auf den incestus juris gentium stand die Todesftrafe; die Schuldigen wurden von dem tarpejischen Relsen herab-Den incestus juris civilis traf eine minder strenge gestürzt. Seit Augustus trat eine Milberung ein, die aber Ahndung. unserer Zeit noch immer als eine unglaubliche Härte erscheinen würde; wegen der Unzucht, die fonft den Tod nach fich zog, erfolgte nun gewöhnlich die Berbannung auf eine Infel und bie Einziehung bes Bermögens; in einzelnen Fällen tam aber das Herabstürzen vom Felsen (praecipitatio de saxo) immer noch vor. Als sich stets deutlicher herausstellte, wie verderblich die sittliche Fäulniß dem Staate fen, suchte man durch die Strenge ber Strafen einzuschüchtern; dieß beweisen die Befete gegen ben Bei dem incestus juris gentium kam man bis zur Chebruch. Berhängung des Feuertodes, welchen Theodofius I. auf die Ehen zwischen Geschwifterfindern ausdehnte, doch feine Söhne Arcadius und Honorius hoben die Todesstrafe wegen unzüchtiger Ehen wieder auf. Die erften Chriften lebten also unter keinem Staatsgefete, bas die Ehe von Bermandten als etwas Bleichgiltiges behandelte und fie felbst zogen für diese Berbinbungen sich engere Gränzen als jene, an welchen die Strafgewalt Bache hielt. Gine Che zwischen den Verwandten, die bem Berhältniffe von Bruder und Schwester am nächsten fteben, erachteten sie der Reinheit und Bürde des Familienlebens widerfprechend\*) und vor wie nach Theodofius I. galten die Ehen zwischen Geschwifterkindern für unerlaubt, in vielen Gegenden auch die mifchen Gefchwifterenkeln.

<sup>\*)</sup> Augustin. de civit. Dei XV. c. 16.

Nun begann aber die Umftaltung des Abendlandes durch die eindringenden Germanen. In ihrer Unverfaffung spielte die Berwandtschaft eine wichtige Rolle. Die Sippe war ein Rechts= verband, deffen Mitglieder Alle für Eines einftehen aber auch haften mußten. Dafür beerbten fie einander und meiftens ftanben fie in den engsten Berhältniffen des Bufammenlebens. alten Deutschen behandelten das Geschlechtsverhältnig mit Ernft und Würde, fie heiratheten fpat, die Unteuschheit des Weibes war ihnen ein Gräuel; es begreift sich, daß ihnen Heirathen zwischen fo enge Berbundenen weder geziemend noch unbedenklich erscheinen konnten. Die Geiftlichen des Römerlandes saben mit Staunen, daß die halb ober ganz heidnischen Eroberer, beren Lehrer sie wurden, im Großen und Ganzen, benn natürlich gebrach es an Ausnahmen nicht, mit den Ehen zwischen Berwandten es strenger nahmen als die Christen und fo kam es, daß man als Regel aufstellte, Niemand durfe mit einem Beibe aus ber eigenen Sippe ober ber Wittme eines Mannes feiner Sippe fich verehlichen. Die Ausdehnung der Sippe und des mit ihr verbundenen Erbrechtes hing von den Gesetzen der einzelnen Bölkerschaften ab; sie reichte bei den Uferfranken bis zur fünften, bei ben Salfranken bis zur fechsten Beschlechtsfolge (geniculum, generatio); bei den meisten aber bis zur siebenten. Dieg war namentlich bei den Langobarden der Fall, mit denen die Bapfte, nicht immer zu ihrer Freude, in fteter Berührung waren, und gab den Anftoß, daß das Hinderniß der Berwandt= schaft und Schwägerschaft bis zur siebenten Geschlechtsfolge aus= gedehnt wurde; zuerst in Italien, nach und nach im ganzen Abendlande. Hiezu wirkten aber mit den Sitten und Gefühlen ber Deutschen noch gang andere Rücksichten zusammen. Man wußte fcon damals fehr gut, daß die Ehen zwischen Bermandten, wenn sie häufig vorkommen, auf die leiblichen Bustande des

Bolkes und alles von ihnen Abhängige einen nachtheiligen Ginfluß nehmen. Dann hielt man es für fehr munichenswerth, daß die Rreise einer durch die Pflicht geheiligten Zuneigung fo viel als möglich erweitert würden; die Gattenliebe follte also dienen zwifchen Gefchlechtern und Gefchlechtern das Band des Bohlwollens zu knüpfen, nicht aber mit den Anregungen zusammen fallen, die aus der Blutsverwandtschaft hervorgingen: wobei man fich in jene Jahrhunderte zurudverfeten muß; im Bangen genommen hatten die fernsten Glieder der Sippe damals ein naturwüchsiges Gefühl der Zusammengehörigkeit wie es jett kaum noch bei Gefchwisterkindern vorkömmt. Nimmt man sich die Mühe den Gedanken auszudenken so wird man finden, daß er tief und zart ift. Bu jener Zeit war die Schale rauh, doch der Rern weich und füß; jest findet nur zu oft das Unigekehrte statt. Dann muß man aber auch die Ginfluffe, unter welche die sittliche Haltung der neuen Bolker gestellt mar, näher in's Auge faffen.

Das Christenthum fordert von dem Menschen, daß er über den vergänglichen Gütern stehe und sie daher gebrauche als ob er sie nicht gebrauche, das heißt daß er sie stets als Mittel, nicht als Zweck behandle; aber zugleich rechtsertigt es seine Forderung, indem es dem Menschen die im Weltalle ihm angewiessene Stellung enthüllt. Auch das griechische und römische Heisbenthum wollte nicht, daß ein möglichst gesteigerter Lebensgenuß dem Menschen das Höchste seh; doch seine Weltansicht enthielt kein hinreichendes Gegengewicht wider die Versuchung, wenn die Vehelse der Sinnenlust und Ueppigkeit reichlich zuströmten. Desswegen entartete Kom als Länder und Könige Clienten seiner Vornehmen wurden; zu Athen war Aehnliches geschehen, nur in verjüngtem Maßstabe und mit einer Schattirung, die der lange vorhaltende Sinn für das Schöne mit sich brachte. Deswegen

stand es in der Theorie dem Römer auch unter Nero fest, daß Berweichlichung und Ueppigkeit sammt Allem, was bazu führe, bas Berberben bes Staates fen, und er fchämte fich preisen ober auch nur zu entschuldigen; Schriftsteller, bie im Leben gang mit bem Strome fcwammen, schwärmten mit bem Griffel in ber Sand für die Zeiten, ba Fabricius am Berbe sitend, wo er feine Rüben tochte, das Geld der Samniter zurück-Wodan und Thor gewährten aber bem Deutschen keinen größeren sittlichen Salt als dem Römer die Dreigötter des Capitoliums und da er in den eroberten Ländern eine Menge ihm neuer Genüffe sand, schlichen sich Laster ein, die seine Sütte am Waldesrande nicht befleckten. Doch für die Erschütterung, welche bie Macht seiner heimischen Sitte litt, ward ihm durch den driftlichen Glauben überreicher Ersatz verliehen: beswegen war er fähig, Europa zu erneuern. Aber dasselbe geschah ja auch in Betreff ber unsittlichen Sandlungen, zu welchen ber nahe Berkehr mit den zur Sippe gehörenden Frauenspersonen Gelegenheit darbot? Minderte sich ein seines Grundes unbewufter Abschen, so wirkte dafür das Bewiffen, dem das Gefet der Beiligkeit aufgegangen war wie die Sonne nach dem Sternenlichte? Das ift gang richtig; boch war die Leidenschaft entbrannt, so konnte gerade bas Bestreben mit dem Gewissen Frieden zu schließen, zu einem Schritte führen, der die sittliche Ordnung in mehr als Einer Beziehung gefährbete. So sehr die kirchliche Trauung geboten war, damals genügte bei Personen, denen ein Hindernig der Giltigkeit nicht im Wege stand, die beiderfeitige freie Einwilligung um das unauflösliche Band ber Che zwischen ihnen zu knüpfen und noch ein Jahrtausend lang blieb es fo. Das Kirchengesetz über die Form der Chefchließung erfolgte 995 Jahre nach dem Einrücken ber Langobarben in Italien und 1077 Jahre nach ber Schlacht bei Soiffons, burch welche Alles, was den Römern in Gallien noch übrig blieb, die Beute der Franken wurde. Wollte man sich also über die Anordnungen der Kirche hinaussetzen, so war eine giltige Ehe schnell geschlossen. Nun erwäge man die hestigen Leidenschaften eines Geschlechtes, das stark im Guten und Bösen war, so wird sich ermessen lassen, wie nahe die Geschrübereilter Berbindungen lag, wenn die derselben Sippe Ansgehörigen sich zu ehlichen fähig waren, und wie vielerlei Mißstände, Streitigkeiten, Gewaltthaten daraus erfolgen konnten. War die Ehe eine heimliche im eigentlichen Sinne und wechselte der Zug der Neigung, so konnte sie überdieß abgeläugnet und bei Ledzeiten des anderen Theiles eine Berbindung geschlossen wersen, die Ehebruch war, wiewol sie Ehe hieß.

Diese Gründe entschieden über die Ausbehnung, die den Hinderniffen ber Bermandtichaft, Schwägerschaft und Forderung ber öffentlichen Sittlichkeit gegeben murde; fie maren von großer und manigfacher Wichtigkeit und ursprünglich auf Berhältniffe berechnet, von denen uns im Leben nichts auch nur Unnäherndes begegnet, fo daß wir davon uns schwer einen Begriff machen. Sobald die Sippe als Rechtsverein sich auflöste, ließ das Gefet in seiner vollen Tragweite sich schon beshalb nicht durchführen, weil nur Benige ihre Bermanbten bis zum siebenten Grade kannten; auch ward es in der Anwendung vielfach gemildert. Im Jahr 1215 unterzog also das allgemeine Concilium von Lateran die Vorfchriften über die Chehindernisse einer Durchsicht. welche sie den damaligen Verhältnissen vollständig anvakte; das Hinderniß ber Bermandtschaft und Schwägerschaft mard auf ben vierten Grad zurückgeführt. Erst zu Trient zeigte sich das Beburfnig einiger weiterer Beschränkungen. In Fällen, die einer Berücksichtigung würdig erfchienen, trat Nachsichtgewährung ein und bevor der Angriff auf Glauben und Rirchengeset zum guten Tone gehörte, fiel es in katholischen Ländern Niemanden ein sich

barften Migverständniffe ergeben. Es ist dieß überhaupt nothwendig, um den Inhalt derfelben zu beurtheilen; ohne alle Kenntnig der Grundfate und Runftwörter des Kirchenrechtes ift es schlechthin unmöglich eine Borfchrift für Gerichte, die nach Maggabe bes Rirchenrechtes zu sprechen haben, richtig aufzufassen. Ohne Zweifel werden die kirchlichen Hindernisse fammtlich aufgeführt; es war bieg burch ben 3med geboten; baher finden auch bie aus ber Berwandtschaft, Schwägerschaft und Forderung der öffentlichen Sittlichkeit hervorgebenden sich beutlich und unverkürzt. Allein §. 80 lautet wie folgt: "Die Bischöse werden, wenn rechtmässige Gründe nicht gebrechen, sich ihrer vom heiligen Stuhle erhaltenen Bollmachten in nachstehenden Sinderniffen willfährig bedienen: 1. Im britten und vierten Grade der Blutsverwandtschaft und ber Schwägerschaft aus erlaubtem Umgange. 2. In der geiftlichen Berwandtschaft. 3. In der Schwägerschaft aus unerlaubtem Umgange, auffer wenn zu beforgen ftunde, daß in Folge des unreinen Berhältnisses die Chewerber mit einander in gerader Linie verwandt segen. 4. Im dritten und vierten Grade der aus einer giltigen, doch nicht vollzogenen Ehe entstandenen Forderung der öffentlichen Sittlichkeit. 5. In jener Forderung der öffentlichen Sittlichkeit, welche aus einer ungiltigen und nicht vollzogenen Che ober aus bem Cheverlöbniffe hervorgeht.

Wenn den Bischösen nicht zugemuthet wird die Nachsicht ohne rechtmässige Gründe zu gewähren, so wird dieß jeder billige Beurtheiler ganz natürlich sinden; die Hirten der Heerde Christissind ja berusen durch das gewissenhafte Abwägen der den Entschluß bestimmenden Gründe ihren Anvertrauten vorzuleuchten. Allein die bestehende Gewohnheit, für die auch das Versahren in anderen katholischen Ländern spricht, und die Wichtigkeit, die auf die Eintracht mit der Staatsgewalt zu legen ist, wäre schon an und für sich ein sehr rechtmässiger Grund jene Nachsichten

nicht zu verweigern. Könnte Jemand bennoch zweifeln, ob die Rirche ben Bunichen bes Staates zu entsprechen gefonnen fen, so laffe er fich nicht verdrießen auch §. 139 zu lefen. Er lautet: "Wenn Gines ber im S. 80 aufgezählten Sinderniffe angeregt wird, so hat das Ehegericht eine förmliche Untersuchung so viel als möglich zu vermeiden. In den meisten Fällen wird die Thatfache fich durch Bermittlung der Pfarrgeiftlichkeit sicher stellen Wofern durch die Pfarrbücher oder glaubwürdige Ausfagen das Obwalten des hinderniffes nachgewiefen ift, wird der Bischof die erforderliche Nachsicht gewähren und die Convalidation mit forgfältiger Bermeidung alles Aufsehens vollziehen laffen. Sollte ernftlich zu beforgen fenn, daß die Batten oder Eines von ihnen die Entdedung des Hindernisses migbrauchen wurden, um die Auflösung der Berbindung zu erlangen, so mußte bei dem heiligen Stuhle um Beilung der Che in der Wurzel nachgefucht werden." Nachdrücklicher konnte nicht bethätigt werden, daß es mit ber Beseitigung ber Schwierigkeiten, die jene Hindernisse bereiten konnten, ernstlich gemeint sey. Geschieht es mit ober ohne Schuld der Chewerber, daß ihr Vorhandensenn erst nach der Trauung zur Renntnig des Chegerichtes gelangt, fo wird die Berbindung in jedem Falle aufrechterhalten, fogar bann, wenn die Befinnung Eines oder des andern Theiles die Anwendung der Convalibation nicht zuläft. Die im §. 80 aufgestellten Sindernisse find also ohne Beeinträchtigung eines firchlichen Grundsates für Ofterreich thatsächlich auffer Kraft geset, fo daß in Betreff berfelben der Staatsgewalt nichts zu munschen übrig bleibt, und die Korderung, es möge der öfterreichische Ratholik in der Freiheit der Cheschließung sich nicht beirrt fühlen, ist durch die Anweisung für die kirchlichen Shegerichte gründlich erfüllt worden.

Das Hinderniß der bürgerlichen Verwandtschaft wird in der Fassung wie es in die Anweisung aufgenommen ward, einer

berechtigten Freiheit der Gattenwahl keinen Eintrag thun. Die Annahme an Rindesstatt ift nichts in der österreichischen Sitte Liegendes und kömmt baber nur als vereinzelte Erscheinung vor. Überdieß bringt sie nach dem österreichischen Gesetze nicht nothwendig mit sich, daß das Wahlkind der väterlichen Gewalt des Wahlvaters unterstellt wird und wenn es weder unter die väterliche Gewalt der Adoptirenden kömmt noch jum Hausgenoffen desfelben wird, fo ift das Berhältnig als unvollkommene Adoption zu betrachten und begründet daher gar kein Chehinderniß. Wofern es aber mit den Wahlältern wie das Kind mit den leiblichen Altern zusammenlebt, fo wird die Anerkennung des Shehindernisses durch dringende Rücksichten des Anftandes und der Sittlichkeit gefordert; es ware fonft der Boden für die fcmutigften Berechnungen geebnet. Sind beachtenswerthe Gründe vorhanden, fo kann Nachsicht ertheilt werden.

### 16. Minderjährigkeit.

Es lag aber ber Regierung auch baran, daß bem die Ehe betreffenden Staatsgesetse Achtung und Gehorsam gesichert würde. Zunächst handelte es sich dabei um die Hindernisse des bürgerlichen Rechtes, die der Kirche völlig fremd waren und unter diesen stand die Minderjährigkeit oben an.

Die Kirche fand gleich bei'm Beginn ihrer Sendung volle Gelegenheit dieß Hinderniß gründlich kennen zu lernen. Die Ausdehnung der väterlichen Gewalt war ein bezeichnender Zug des Römervolkes und stand zu den Eigenschaften, durch die es die Herrschaft der Welt errang, in engem Zusammenhange. Bis in die letzten Jahre der Republik übte der Bater das Recht über Leben und Tod der Kinder und die höchsten Staatsämter entbanden den Sohn nur für die Zeit ihrer Dauer von der

väterlichen Gewalt. Noch während Cicero's Confulate ließ A. Kulvius feinen Sohn töbten, weil er an Catilina's Berfchwörung Dieg anderte fich in ber Raiferzeit, aber Jahrfich betheiligte. hunderte lang blieb noch die väterliche Gewalt weit größer als sie unter den germanischen Bölkern und jenen, die unter Ginwirkung berfelben sich gestalteten, irgendwann gefunden ward. Darnach war das Recht des Baters in Betreff der Chen feiner Rinder bemeffen. Die Tochter war unbedingt verpflichtet dem Gatten, welchen ihr ber Bater gab, in fein Saus zu folgen; ber Sohn durfte nur eine feiner unwürdige Gattin, jum Beispiele eine Freigelassene, wenn er felbst ein Altfreier mar, jurudweisen. Ohne Zweisel ist das vierte Gebot hochwichtig und heilig: hievon find nur ganz versunkene Stämme ohne Ahnung, und die Rirche hat jederzeit fich bemüht den Kindern die Bflichten gegen ihre Altern einzuprägen, nur verfündete fie mit gleichem Rachbrucke den Altern die Pflichten gegen ihre Kinder; mochte das Staatsgefet bem Bater noch fo viele Rechte einräumen, vor Gott und dem Gemiffen sprach sie dem Bater über die Kinder nur jene Macht zu, berer er bedurfte um feine Pflichten zu erfüllen und sie zu Gottes Ehre zu erziehen. Sie hat baher auch in Betreff der Chefchlieftung den Gehorfam, welchen die Rinder den Altern fculden, nachdrücklich herausgehoben; niemals aber geftand fie den Altern die Ermächtigung zu durch Berweigerung ihrer Erlaubniß die Shen der Kinder ungiltig zu machen; das griff zu tief in den innersten Bereich der Freiheit ein. Wie hoch ber Rath ber Altern ju ichagen fen und bag Ungehorsam und Leichtfinn auch das zeitliche Wohl des Sohnes ober der Tochter gefährde, ward ohnehin bei jedem Anlage wiederholt, und wenn die Abhängigkeit der Che von der Altern Borwiffen und Willen manche unglückliche Verbindungen hindern konnte, fo konnte fie auch manche unglückliche herbeiführen; biefer Umftand allein durfte alfo

nicht entscheidend fenn. Daher beharrten die Bäter von Trient nach der reiflichsten Überlegung bei dem von der Kirche stets gewahrten Grundsatze und verwarfen die Behauptung, daß die Ehen von Hauskindern ohne Einwilligung der Altern nichtig wären und die Altern sie ungiltig machen könnten.

Es waren die frangösischen Gefandten, die zu Trient auf bie Einführung eines Sinderniffes der Minderjährigkeit brangen. Ohne Zweifel wirkte hierauf die Geisterschlacht ein, deren Toben die Einberufung des Conciliums nothwendig machte; aber nur badurch, daß sie das hindrangen nach dem Neuen auch wenn es kein Befferes mar, aller Orten ermuthigte: benn bie Saupter und Lehrer der protestantischen Parteien beharrten in dieser Frage auf dem katholischen Standpuncte; fie betonten zwar die Kindespflicht, die bei Eingehung der Ehe zu erfüllen ift, gleich den Ratholiken, doch als Bedingung der Giltigkeit ließen fie die älterliche Einwilligung feineswegs gelten. Unmittelbar wirkten die Intereffen des Adels, der dadurch unebenbürtigen Ehen einen unüberfteiglichen Damm feten wollte und bei dem Richterftands= adel vereinigten fich damit die Erinnerungen an die väterliche Gewalt des alten Roms: benn die Berehrung für das claffische Alterthum befand fich damals eben auf dem Gipfel. Bevor bas Sinderniß der Beimlichkeit bestand, empfahl die Nöthigung der Rinder die Erlaubnig ihrer Altern nachzusuchen sich zugleich als eine Bürgschaft gegen die heimlichen Chen, beren Nachtheile allgemein gefühlt wurden und es war die Absicht diese zu hindern, welche bei den erften Berordnungen wider eigenmächtige Ehen der Minderjährigen vorwaltete. 3m Jahre 1540 verhängte Karl V. Bermögensftrafen über Söhne unter 25 und Töchter unter 20 Jahren, die ohne Ginwilligung ber Altern heiratheten, und über die Zeugen und Sachwalter, die dabei behilflich maren. Heinrich II. übertrug im Jahre 1556 dieß Gefet nach Frankreich; nur waren die Strafen weit strenger; Enterbung und Verlust aller durch die Heirathsverträge gewährten Vermögensvortheile sollte die ungeshorsamen Kinder treffen.

So sehr die Parlamente gegen die heimlichen Ehen geeisert hatten, sie wollten das Kirchengeset, das diesem Unsuge steuerte, nicht einmal anerkennen; es versteht sich also von selbst, daß es sie nicht bewog, den Ruf nach dem Hindernisse der Minderjährigeit auszugeben; allein niemals vermochten sie bei den Königen zu erwirken, daß die Einwilligung der Ältern als Bedingung einer giltigen Ehe ausgesprochen wurde und die Nichtigerklärung derselben mußte auf Umwegen erreicht werden; mehrere französische Kirchenrechtslehrer dehnten nämlich das Hinderniß der Entführung auf die Verführung Minderjähriger aus (raptus seductionis) und fanden großen Anklang. Erst als das ganze alte Frankreich zertrümmert war und die Parlamente nur noch in der Geschichte lebten, siegte die den Parlamenten so werthe Theorie und die Einwilligung der Ältern oder Vormünder wurde das nothwendige Ersorderniß einer vor dem Staate giltigen Ehe.

In England wurde die Einwilligung der Altern zwar früher gefordert; dort erscheint sie aber nur als Theil im Ganzen von Borschriften, zu denen man durch maßlose Mißbräuche hinzgedrängt wurde, und ist daher wesentlichen Beschränkungen unterworsen. Die Zustände, sür die man Abhilse suchte, sind sür ein Kind unserer Zeit ganz unglaubliche. Die Schuldner wurden nach London aus dem ganzen Königreiche zusammengebracht und da die Gläubiger ihren Unterhalt nicht zu bestreiten brauchten, blieben sie nicht selten viele Jahre lang in Haft. Das wiewol große Gesängniß war für ihre Anzahl viel zu klein und den Meisten ward erlaubt, sich rings um dasselbe in einem abgegränzten, doch sehr geräumigen Bezirke des Stadttheiles Fleet anzusiedeln. Auch anglicanische Geistliche besanden sich darunter

und diefe begannen gegen eine mäßige Erkenntlichkeit zu trauen. Am ärgsten trieb es Johann Gannham der Höllenteufel beigenannt; er war von 1709 bis 1740 im Fleet gefangen ober richtiger unter Aufficht gestellt und nach seinen Aufschreibungen hatte er um Beihnachten 1736 die Bahl ber von ihm eingefegneten Paare auf 36,000 gebracht. Aber auch in anderen Befängnissen ging es nicht viel beffer; die Barlamentsgeschichte berichtet, daß Einmal binnen Jahresfrift in Mayfair 6000 und in der Pfarrfirche des Bezirkes nur 50 Baare getraut wurden. Auch Gastwirthe bemächtigten sich dieses Erwerbsmittels, dingten anglicanische Beiftliche und rühmten auf dem Aushängschilde die Billigkeit der Trauungen, die hier zu haben sepen. Natürlich wurde Mancherlei bagegen versucht, aber bei dem ftarren, fcmerfälligen Formenwefen des Berfahrens und der Furcht des Engländers einer Willfür der Behörden irgendwie Raum zu geben, blieb der Erfolg ein ganz unbedeutender. Ohne Geset war nichts Ausreichendes zu erzielen und 88 Jahre verfloffen bevor ein Gefet zu Stande kam. Schon im Jahre 1666 ward im Unterhause eine Bill gegen heimliche Ehen eingebracht; doch fie fiel. lange Reihe fruchtlofer Berfuche folgte nach. Um heftigften mar ber Widerspruch gegen den Antrag die Giltigkeit der Che von ber Einwilligung ber Altern abhängig zu machen; man eiferte bawider als eine aristofratische Ginrichtung, ja als bedrohlich für bie Sittlichkeit ber Jugend; die gefeiertsten Unterhausredner sprachen in diefem Sinne. Allein ber Unfug erreichte eine fo unleidliche Höhe, daß die Gemeinen endlich unter Rlagen und Vorwürfen sich in das von Lord Hardwicke beantragte Geset ergaben und am 25. März 1754 trat es in Wirkfamkeit. Durch die Hardwicke's Acte murbe für Personen, die das Ein und zwanzigste Jahr noch nicht vollendet hatten, die Giltigkeit der Ehe davon abhängig, daß fie in einer ausdrücklich dazu berechtigten Kirche und entweder nach gesetmäßig vorgenommenem Anfgebote oder mit Zustimmung der Altern und Bormünder geschlossen ward. Auf diese Weise war man der Gesängnißehen ledig, doch kamen dafür die in der Schmiede, nur mußten die heirathslustigen Jünglinge sich deshalb nach Schottland wenden.

Die Magnahmen, welche England über den Ginfluß der Altern nahm, entsprang also aus einem Gange ber Gedanken und Dinge, von welchem Ofterreich in feiner Beise berührt wurde. Sen so wenig war es aber ein unsere Landsleute bewegender Bunfch, ein von ihnen gefühltes Bedürfniß, mas dem Sinderniffe der Minderjährigkeit eine Stelle im Chepatente verschaffte; es ift fammt feiner Begründung und Anempfehlung über Riederland aus Frankreich zu uns eingewandert. Indeffen hat das Gefetz zwei Seiten, und um es richtig zu beurtheilen, barf man Eine mit der anderen nicht verwechseln. Benn bem Staate bas alterliche Ansehen nicht gleichgiltig ift, wenn er es daher auch bei der Gattenwahl der Kinder unterflütt, so verbient er Anerkennung und Dauk; um fo mehr da zugleich die Borschnelligkeit jugendlicher Entschlüffe ein beilfames Gegengewicht erhalt. Allein dadurch ift noch nicht gerechtfertigt die Eben, welche Minderjährige ohne Einwilligung der Altern schließen, für ungiltig zu erklären. Bei einer folchen Festfetung ift immer die Wichtigkeit bes Gemissens viel zu gering, manchmal ift auch bas Alternrecht zu hoch angeschlagen. Steht ber Berbindung nicht etwa ein anderweites Hinderniß im Bege, so ift der Minderjährige im Gewiffen verbunden bie ehlichen Pflichten zu erfüllen und dief tann die Staatsgewalt uicht verhindern. Es fteht ihr frei ben Ungehorfam gegen fie und die Altern burch Entziehung von burgerlichen Rechten, burch Bermogensnachtheile und Befängniß zu ahnden; badurch daß fie den Minderjährigen mit feinem Gewiffen in Biberfpruch bringt, darf fie ihn nicht be-

Behält man dieß im Auge, so behebt sich ein Einwurf, ber auf den ersten Blick viel Scheinbares hat. Das Geset verstattet bem Minberjährigen nicht sich ohne Mitwirkung seiner rechtmäßigen Bertreter eine fleine Geldverbindlichkeit aufzulegen, wie foll es zugeben, daß er für sich allein die tiefeingreifenden Berbindlichkeiten ber Ehe übernehme? Wir fteben bier wieder vor derselben Ginseitigkeit, durch die das Chepatent feine trennenden Sindernisse rechtfertigte und welche sich durch den grellen Widerspruch rächte, dem die Gefetgebung bei ihren Staatsbispensen für den Gemiffensbereich verfallen ift. Der Darlebensvertrag wird mit Recht ein blos bürgerlicher genannt: benn die Leiftungen, wozu man fich burch benfelben anheischig macht, gehören ganz und gar in's Gebiet bes 3manges. Die Staats= gewalt erklärt, fie werbe ben Minderjährigen nicht zwingen ein ohne Bater und Vormund aufgenommenes Darleben zurudzubezahlen und fie thut es um ihn zu schüten. Jedermann weiß, wie oft ber jugenbliche Leichtsinn von Bucherern migbraucht wird. Freilich kann der Fall fich fo gestalten, daß er unter den vom Gefete (S. 246-248) vorgesehenen Ausnahmen nicht begriffen ift und es bennoch höchst unbillig mare, wenn bas Darleben nicht zurückerstattet würde. Allein die Staatsgewalt hindert ja ben Minderjährigen nicht, sobald er in die freie Berwaltung feines Bermögens eingetreten ift, den Gläubiger zu bezahlen in fo weit er sich bazu im Gewissen verpflichtet fühlt; sie enthält sich nur bie Abtragung ber Schulb zu erzwingen. Wenn fie in Betreff ber Beirathsverträge dasselbe Berfahren beobachtet und die Leiftungen, die der Minderjährige in denfelben übernimmt, als ben Gegenstand einer gerichtlichen Rlage nicht anerkennt, fo ift bieg gang folgerichtig und kann bem Minberjährigen zu großem Ruten Allein das Wesen der Che beruht auf Pflichten zu gereichen. beren Erfüllung man Niemanden zwingen kann, durch diese Pflich=

ten ift bas ehliche Recht ber leiblichen Gemeinschaft bedingt, aus ihnen ergeben sich jene Ansprüche auf Hilfeleistung, für welche bie Zwangsgewalt einzustehen vermag; bas Borhandensenn jenes fittlichen Berhältniffes ber Berpflichtung ift bei ben burgerlichen Rechten, die das Staatsgeset der Che zuspricht, schon vorausgefest und es kann eben fo wenig burch die bloge Berleihung ber bürgerlichen Rechte gegründet als burch die Entziehung berfelben aufgehoben werben. Will ber Staat etwa zu bem Dinberjährigen fagen: Unter welchen Bedingungen bu eine Berbinbung schließen konnest, die du mit gutem Gewiffen als eine Che betrachten barfft, weiß ich viel beffer als bein Bifchof fammt allen Papften und allgemeinen Concilien; glaube mir und nicht ben Geistlichen. Ober gebenkt er zu fprechen: Gib bich nicht mit Bewissenszweifeln ab; vor meinen Berichten wird beine Che behandelt als fen fie nicht vorhanden; freieft du ein anderes Beib, fo geb' ich beiner Berbindung alle burgerlichen Rechte ber Che, bas sen bir genug. Ift bas Eine eben so unzuläffig wie bas Andere, so liegt es am Tage, daß bie Entziehung der burgerlichen Rechte für ben Minderjährigen kein ihm gewährter Schutz sondern nichts als eine Strafe fen. Die juridische Folgerichtigkeit spricht also für bas Sindernig ber Minderjährigkeit nicht: benn fie empfiehlt feineswegs auf zwei Sandlungen von so verschiedener Natur und Tragweite wie die Aufnahme einer Schuld und die Schliegung einer Che find, diefelbe Regel in berfelben Weife anzuwenden. Den Minderjährigen durch die Entziehung der bürgerlichen mit der Che verbundenen Gerechtsame zu bestrafen steht ohne Zweifel in der Macht des Staates; nur wird bei genauer, allseitiger Erwägung sich zeigen, daß man, um Rlugheit und Billigkeit nicht zu verleten, dabei inner gewiffen Granzen bleiben muffe.

Allein dieß Alles ift nichts als eine Erörterung möglicher Fälle; sie konnte nicht abgelehnt werden, weil es gut ift ben Grundsat nach allen Seiten hin in das richtige Licht zu stellen; sie hat aber für die Wirklichkeit keine große Bedeutung: denn durch die bestehende Ordnung der Chesachen ist hinreichend vor= geforgt, daß das Staatsgefet über die Chen von Minderjährigen deshalb weil es den Anspruch aufgab ein hindernig der Giltigkeit zu begründen, an Wirksamkeit nichts verloren hat. Erfahrung von mehr als eilf Jahren gibt bafür ben vollgiltigen Wie sollte es auch anders fenn? Die Strafen, welche ber Minderjährige zu befahren hat, find verschärft und für ben Pfarrer, ohne beffen Mitwirkung eine giltige Cheschließung unmöglich ift, vereinigen fich Gewiffen und Sorge für feine Stellung, um ihn jum Behorfame gegen bas Befet zu bestimmen. Die Anweisung für die Chegerichte hebt mit allem Nachdrucke die Pflicht hervor, den Anordnungen, die der Staat inner seinem Bereiche über die Che trifft, Folge zu leisten und des Gehorhorsames, den die Kinder bei der Gattenwahl den Altern schul-Einen Beiftlichen, ber fich zu geben, ift in'sbesondere gedacht. setwidriger Trauung eines Minderjährigen verleiten ließe, trafe nicht nur die burgerliche Strafe sondern auch die Ahndung seines Bifchofes, ber mit Recht um so strenger einschritte, weil die Übertretung eine Wichtigkeit hätte, die über den einzelnen Fall weit hinausginge; der Staat darf in den Erwartungen, die er auf die Mitmirkung der Kirche gesett hat, sich nicht getäuscht finden. Mir ist jedoch von keinem Bischofe bekannt, dag er in bie traurige Rothwendigkeit eines folden Ginschreitens mare verfest worden.

Aber möglich ist es doch, daß ein Geiftlicher sich täuschen ober überreden läßt; das Sicherste bleibt also immer die Che für ungiltig zu erklären? Das ist mahr, doch man gebenke des

Zweckes, zu welchem diese Anordnung des Gesetzes verfügt wurde. Es ist kein geringerer als zu erwirken, daß jeder Berbindung, welche die bürgerlichen Rechte der Ehe genießt, die mächtige Hilfe gesichert seh, welche durch das Bewußtsehn der Gewissenspslicht verliehen wird. Und wenn unter zwanzig Millionen Menschen binnen fünfzig Jahren sich zwei oder dreimal ereignet, daß ein Sohn von zwei dis drei und zwanzig Jahren ohne Einwilligung seiner Ältern heirathet, verdient dieß gegen einen solchen Gewinn in Anschlag gebracht zu werden?

# 17. Militärstand. Theilnahme an der Ursache der Ehetrennung. Abgang des Aufgebotes.

Es ist also durch die That bewiesen, daß der Staat alle berechtigten Zwecke, benen bas Hinderniß ber Minderjährigkeit bienen foll, volltommen erreichen tann ohne bie Brangen feiner Macht zu überschreiten und sich mit Religion und Gewissen in harten Widerspruch zu setzen. Wo möglich noch deutlicher liegt dieg bei dem hinderniffe des Militärstandes am Tage. Wie follten Berbot und Strafe noch bazu unterftüt von der Ginwirkung des Scelforgers nicht hindern können, daß Bucht und Ordnung durch eigenmächtige Chen gefährdet werde? In jedem wohlgeordneten Beere fteben ja die Soldaten unter dem eingreifendsten Ginfluge ihrer Borgefetten. Früher konnte man nur auf die sieggewohnten, der strengsten Bucht unterworfenen Beere hindeuten, die es ohne dieg hindernig gegeben habe und gebe; jest kann man fich auch auf in Ofterreich gemachte Erfahrung Fände sich Jemand, der für seine Berson die von Juberufen. gend auf eingewöhnte Ordnung vorzöge, fo maren feine Befühle

leicht erklärlich, könnten aber nicht ben Anspruch machen für eine Angelegenheit von so großen Berhältniffen entscheidend zu sehn.

Daß das Hinderniß der Theilnahme an der Ursache der Ehetrennung dem Kirchenrechte fremd ist, bedarf keiner Erläusterung; von der Trennung einer vollzogenen She weiß ja die Kirche nichts. Damit aber dieß Hinderniß katholische Shewerber berühren könne, müssen die seltensten Umstände zusammentressen; zum Theil ist es auch unter dem des Shebruches und Gattensmordes begriffen. Mag also Jemand das zweite Hauptstück des bürgerlichen Sesehbuches noch so hoch schäßen, auch er legt schwerslich ein Sewicht darauf, daß die Theilnahme an der Ursache der Shetrennung gegen Katholiken nicht mehr als Shehinderniß gelstend gemacht wird.

Im Jahre 1215 verordnete das vierte allgemeine Concilium von Lateran, jede beabsichtigte Che folle durch ihre in der Rirche vorgenommene Berkundigung zur Kenntnig der driftlichen Gemeinde gebracht werden, damit etwa obwaltende Chehindernisse Das Concilium von Trient wiederholte diese entbect mürden. fehr zweckmässige Anordnung und nahm die dreimalige Berkünbigung, die in einzelnen Ländern ichon feit bem zwölften Jahrhunderte vorgefchrieben mar, in das allgemeine Befet auf. Doch die Kirche ahndet Bie unbefugte Unterlaffung des Aufgebotes zwar durch Strafen und sie waren strenge so lange das Bindernif der Beimlichkeit nicht bestand und deshalb die Berlautbarung doppelt nothwendig war; allein die Kirche hat niemals daran gedacht das Aufgebot für eine Bedingung giltiger Chefcliegung zu erklären. Dagegen erhob das Chepatent die dreimalige Berkunbigung zu einem Erforderniffe giltiger Chen und bas burgerliche Gefetbuch lief nur in fo weit eine Milberung eintreten, als es nach bemfelben zur Giltigkeit ber Ghe hinreicht, daß die Namen ber Brautleute und ihre bevorstehende Berbindung wenigstens Ginmal sowol in dem Pfarrbezirke des Bräutigams als der Braut verkündet werden. Eine Maßregel, welche die Verhütung unsgiltiger Ehen zum Zwecke hat, geräth mit sich selbst in Widersderspruch, wenn man ihr die Wirkung beilegt, ungiltige Ehen zu verursachen. Das ist so klar, daß wol Niemand sich entschließen dürfte zu behaupten, das Staatswohl seh gefährdet weil der Mangel des Aufgebotes ein Hinderniß der Giltigkeit nicht mehr ist.

#### 18. Unmündigkeit.

Bei den Abweichungen, welche sonst noch zwischen den Hinbernissen des Kirchenrechtes und des bürgerlichen Gesetzbuches stattfinden, handelt es sich um selten vorkommende Fälle und sie haben auch an sich betrachtet nichts, was für die Zwecke des Staates und die berechtigten Wünsche der Bevölkerung irgendwie von Bedeutung wäre.

Das Rirchengefet über die Unmundigkeit hat Migverständniffe veranlaßt, die, wenn Rechtsgelehrte fie theilen, Bermunderung erregen müffen. Damit ber Chebund nach Gottes Willen und seiner Einsetzung gemäß könne geschlossen werden, bedarf es einer entsprechenden Reife des Urtheiles und der körperlichen Entwickelung und auf das Alter, in welchem sie durchschnittlich eintritt, nimmt nicht nur der Himmelsstrich fondern auch die Stammeseigenthümlichkeit bedeutenden Ginfluß. Darüber sind alle Theile Allein der für das Hindernig maggebende Grund einverstanden. bringt es mit sich daß die Ehe nicht deswegen giltig oder ungiltig ift, weil der sie Schliegende so und so viele Jahre und nicht um Eines mehr ober weniger zählt sondern deswegen weil er die körperliche oder geistige Fähigkeit besitzt oder nicht. Die Bestimmung der Altersgränze, jenseits welcher die Ehe ungiltig ift, hat also die Natur einer Rechtsvermuthung und in der Anweisung

für die Chegerichte wird dieß wie billig vorangestellt. Bei Festsetzung derselben mußte das allgemeine Kirchengesetz offenbar alle christlichen Länder im Auge behalten und es lag in dem Gange ber Berbreitung des Evangeliums, dag hiebei die füdlichen, unter einer brennenden Sonne liegenden vorzügliche Beachtung erheischten. Bekanntlich entstand die erste chriftliche Gemeinde bort, wo der Bon Jerusalem aus brang die Botschaft des Herr gelitten hat. Beiles in wenigen Jahren bis Edeffa in Mesopotamien und Antiochien in Sprien. Bon da aus schritt sie nach Rleinasien und Cypern vor, kam nach Macedonien, Griechenland und Italien, faßte indessen auch schon in Agypten festen Fuß und bedecte das Reich der Pyramiden und die ausgedehnten Länder, welche die römische Provinz Africa bildeten, mit Bisthümern und Ge-Westlich und nördlich von Italien machte das Christenmeinden. thum langsamere Fortschritte und wiewol es auch dort seit dem britten Jahrhunderte mächtig zu erstarken begann, lag doch fechs Jahrhunderte lang ber Schwerpunct auf den Rirchen ber Länder, wo die Wahrheit ihre ersten Siege errang. Das römische Gefet, welches die Anaben mit vierzehn, die Mädchen mit zwölf vollendeten Jahren für mündig erklärt, entsprach den Gewohnheiten und Bedürfniffen jener Gegenden und fo ergab es fich wie von selbst, daß dieß Alter auch bei Beurtheilung der Fähigfeit zur Che zu Grunde gelegt murde. Dief follte keinen öfterreichischen Rechtsgelehrten Wunder nehmen. Das bürgerliche Gesethuch war für Länder von gang anderer Beschaffenheit bestimmt; Steiermark und Kärnthen waren in Folge des Wienerfriedens die südlichsten derselben, und bennoch weicht es von dem römischen und canonischen Rechte nur darin ab, daß es für die Mädchen eben so wie für die Knaben das vierzehnte Jahr anfest: wobei die Folgerichtigkeit nicht auf seiner Seite ift: benn unter allen himmelsstrichen entwickeln die Madchen sich schneller

als die Knaben; sind also vierzehn Jahre im Durchschnitte für ben Knaben genug, so sind sie für das Mädchen zu viel.

Will man die Altersbestimmung des öfterreichischen Gesetzbuches als eine Rechtsvermuthung betrachten, so ist sie doch gewiß eine unbedingt aufgestellte (praesumtio juris et de jure) und schließt hiemit den Gegenbeweis aus. Das ift für Ofterreich vollkommen zweckmässig in so weit es sich um Knaben und Mädchen handelt, die das vierzehnte Jahr noch nicht vollendet Doch es handelt sich ja nicht um diese allein und des= wegen hat die Sache eine Rehrseite. Finden sich bei uns nicht genug vierzehnjährige Anaben, welche heirathen zu laffen ein Frevel ware und von benen, wofern es geschähe, vollständig konnte bewiesen werden, daß sie nicht wußten was sie thaten und auch bas körperliche Vermögen noch durchaus nicht besaffen? Da allzu frühe Beirathen ohnehin ber Sitte und Bewohnheit unferer Länder widerstreben, fo macht der dem Gesetze anhaftende Mangel sich nicht fühlbar. Allein das Kirchenrecht muß nebst Österreich noch viele Länder und Gegenden im Auge haben und beshalb ift es ihm unmöglich den Gegenbeweis schlechthin auszuschließen; wie könnte die Kirche einen folden Anaben burch heilige, wichtige Pflichten unauflöslich gebunden erachten? Wenn aber das angefeste Alter für den, der es erreicht hat, als eine den Gegenbeweis nicht ausschließende Bermuthung gilt, fo mußte bei der Beite des Gesichts= freises, den der firchliche Gesetzgeber zu beachten hat, für Jene, bie das angesetzte Alter noch nicht erreicht haben, dasselbe gelten. Und dieser Kall lag in den Ländern, welche so lange die für die Rirche wichtigsten waren, ungleich näher als ber entgegengesetzte. Uns scheint es freilich unglaublich, daß ein Knabe vor vierzehn, ein Mädchen vor zwölf vollendeten Jahren geistig und leiblich zur Che konne befähigt fenn; aber ichon in Sicilien kommt es vor und in andern Gegenden noch häufiger. Das, was am Menschen

fterblich ift, fteht unter Einflüffen, die bemfelben mit dem Thiere, ja mit der Pflanze gemeinfam find, und die durchschnittliche Befchaffenheit des Leibes wie auch seine schnellere oder langsamere Entwickelung ist nicht nur von dem himmelsstriche sondern auch von der Stammesart abhängig. Den Beweis braucht ein Ofterreicher nicht weit zu suchen; die frühen Shen der Armenier und Juden in Galizien sind bekannt. Der Leib ist für die zeitliche Thätigkeit des Geistes was die Barfe für den Barfner ift; sie läßt ohne ihn feine Sangweisen tonen, boch er fann ihr feine Lieder entloden, wenn fie sich nicht in brauchbarem Stande be-Bei einer schnelleren Entwickelung bes Leibes findet ber findet. Beift sich auch schneller in die Auffassung der ihn umgebenden Welt hinein: benn er bedarf hiezu eines sinnlichen Zeichens, das die im Denken gemachten Unterscheidungen festhält und findet es nicht bevor das Gehirn zu einer gewiffen Entwickelung gelangt ift. Wirkt nun mit ber Stammesart noch die brennende Sonne zusammen, die ja auch den Pflanzenwuchs sichtlich befchleunigt, fo kann es nicht anders geschehen als dag Anaben und Mädchen ber Che in Jahren fähig find, in welchen an die Berheirathung ber Jugend in ben Alpenländern nur ein Unfinniger denken könnte. So ift es gekommen, daß die Rirchenrechtslehrer der als Rechtsvermuthung aufgestellten Regel die Befchräntung beifügten: "nisi prudentia sive malitia suppleverit aetatem," das heißt wenn nicht eine ungewöhnlich frühe Entwickelung ftattgefunden hat, und in diefer Fassung hat die Borschrift über die Mündigkeit Gesetzes= fraft erlangt.

Überdieß muß die Kirche bis zu einer gewissen Gränze auf die Gewohnheiten des Bolkes Rücksicht nehmen. Die Ehen der Jugend können für das Wohl des Einzelnen und, wenn sie häufig vorkommen, für das des Bolkes auch dann noch zu früh sehn, wenn sie nach Erfüllung aller Bedingungen ihrer Giltigkeit ge-

schlossen werben. Eduard III., der zu den gewaltigften Rämpfern feiner ftreitbaren Zeit gehörte, vermählte fich in dem Alter, bas auch von dem bürgerlichen Gefetbuche als hinreichend erkannt wird, nämlich mit vierzehn Jahren; mit fechzehn war er Bater bes später hochberühmten schwarzen Bringen, mit fünfzig vermochte er bas Streitroß nicht mehr zu besteigen. Es ist nicht gut wenn die körperliche Fähigkeit fobald fie eingetreten ift, schon aufgeboten wird und manche Länder, deren Klima frühzeitige Beirathen sehr begünftigt, wären wol von einem fraftvolleren Gefchlechte bewohnt, wenn bie Ehen länger verfchoben würden. Die Regelung folcher Berhaltniffe ift fein Gegenstand des firchlichen Chegesetes und ber Grund, aus welchem es die Unmunbigkeit als hinderniß behandelt, bringt es mit sich, daß bieß hinderniß auf Solche, die geiftig und leiblich jur Che befähigt find, nicht ausgebehnt werden fann. Ehen hintanzuhalten, die zwar von geistig und leiblich Befähigten doch früher geschloffen werden als nach Maggabe des Landes und Stammes zu münschen ift, gehört zu ben Aufgaben ber hirtenthätigkeit, welche die Bischöfe felbst und durch die von ihnen ermächtigten Priefter üben. Eine künstlich erzielte Frühreife macht den Baum vor der Zeit verwelken. Sie wird gegenwärtig bei der Jugend ohnehin durch manche übelberechnete Einwirkung geförbert; es wäre fehr schlimm, wenn es Mode wurde, dag die jungen Leute nach kaum vollenbetem Gymnasium ichon an bas Beirathen bachten. Allein die Bischöfe von Österreich sind weit entfernt diese ihre Pflicht zu verkennen und fie zu erfüllen macht ihnen wenig Muhe, weil dabei fast überall die öffentliche Sitte mit ihnen hand in Hand geht. Daß bas firchliche Chegefet hierin Etwas ändern werde, ftand nicht zu befürchten; regten fich hierüber bennoch Zweifel, fo konnte man in dem benachbarten Baiern anfragen, wo niemals ein anderes Eherecht galt als das kirchliche, und die Antwort würde so beruhigend als möglich ausgefallen sehn. Indessen ward in der Anweisung für die Shegerichte Sorge getragen jede Möglichkeit des Mißbrauches auszuschließen und zugleich den Mißverständnissen Unkundiger vorzubeugen, den Verdächtigungen Übelwollender jeden Vorwand zu entziehen.

Die Bestimmung über das hinderniß der Unmundigkeit (§. 17) lautet: "Da Knaben, welche das vierzehnte, und Mädden, welche das zwölfte Jahr noch nicht vollendet haben, in der Regel weder die forperliche Befähigung zur Che besitzen, noch im Stande find, die Bedeutung der ehelichen Berbindung nach Gebühr einzusehen, so wird von Rechtswegen vorausgesett, daß sie unfähig seben, sich zu verehlichen. Wenn es aber jemals geschehen follte, daß Solche, welche dieß Alter noch nicht erreicht haben, die körperliche und sittliche Befähigung ju Gingehung der Che befäßen, fo könnten fie bemungeachtet, wofern fie hierüber nicht von dem Bischofe des Rirchensprengels oder von dem apostolischen Stuhle selbst einen bestätigenden Ausspruch erhalten hätten, keine Che schließen." Das Rirchengesetz mußte hier wie überall ganz und unverstümmelt aufgenommen werden. Nun war zwar wenig Gefahr, daß es in Österreich den Leuten beifallen werde, die für gang andere Länder berechnete Ausnahme geltend zu machen; doch Berfuche fie zu migdeuten konnten immerhin vorkommen, wenigstens bis das durch Entwöhnung neu gewordenc Geset wieder durch die Übung war erläutert worden. Die Beurtheilung, ob eine Ausnahme von der Regel stattfinde, ist also bem Bischofe oder dem Papste selbst vorbehalten; aber nicht zu bem Zwecke, damit es in Öfterreich möglich werde vor zwölf und vierzehn Jahren zu heirathen fondern damit es unmöglich werde. Die Erklärung daß ein Grund zur Ausnahme von der Regel stattfinde, wird niemals ertheilt werden und zwar darum, weil Berhältnisse, die berechtigen würden sogar hinter die Altersgränze

bes Kirchengesetzes zurückzugehen, in unseren Ländern nicht vorshanden sind; auch nicht bei den Armeniern und Dalmatinern. Ohne diese Vorsicht wär' es wenn nicht wahrscheinlich, so doch möglich gewesen, daß man irgendwo, etwa in Cattaro ein Mädchen vor Vollendung des zwölften Jahres verheirathet hätte; dann würde zwar die Rechtsvermuthung gegen die Ehe gestanden, doch die Widerlegung derselben möglich gewesen sehn. Jest aber wird, wenn ein solcher Fall jemals sich ereignet, der Nachweis gesordert werden, daß über das Vorhandensehn der behaupteten Ausnahme der als Bedingung gesetze Ausspruch erfolgt seh und die Unsmöglichseit denselben beizubringen wird hinreichen um die Ehe für ungiltig zu erklären. Dieß Alles ist seiner Zeit umständlich besprochen worden. Sollte die gegenwärtige Regierung es für nothwendig erachten über den Sinn des Vorbehaltes eine schristzliche Erklärung zu erhalten, so würde dieß leicht zu erreichen sehn.

Die Anweisung begnügt hiemit sich nicht sondern §. 72 "Es ift Borforge zu treffen, daß die Ehen Derer verhindert werden, welche zwar das vierzehnte und beziehungsweise das zwölfte Jahr vollendet haben, aber noch nicht das Alter erreicht haben, in welchem nach Maggabe des Landes und Stammes die Fähigkeit, die Che mit gehöriger Überlegung zu schliegen, und die körperliche Reise einzutreten pflegt." Das beikt: von dem Kirchengesetze aufgestellte Rechtsvermuthung soll nicht gang im Widerspruche mit dem Zwede berfelben migbraucht merden um vorzeitige Ehen zu begünftigen. Es war beabsichtigt, hiemit eine Magnahme von Seite bes Staates in Berbindung zu seten. In dem mehrerwähnten von Seiner Majeftat genehmigten Entwurse eines Chegesetes mar, wie dieg in dem französischen Gesetze der Kall ist, die Mündigkeit für Jünglinge auf achtzehn, für Mädchen auf fünfzehn Jahre angesett und die Durchführung dieser fehr zwedmässigen Borschrift sollte durch

§. 72 unterstützt werden. Den Schwierigkeiten, welchen sie in Dalmatien und Croatien wie auch bei den Armeniern von Galizien finden konnte, gedachte man dadurch zu begegnen, daß den Kreisbehörden die Vollmacht Nachsicht zu ertheilen verliehen würde.

## 19. Irrthum. Entführung. Ehebruch. Gattenmord. Bestehendes Cheband.

In dem Hinderniffe des Irrthumes entfernt das bürgerliche Gesetbuch sich von dem Kirchenrechte nur dadurch, daß es dem Chemanne, der seine Gattin bereits von einem Dritten geschwängert findet, das Recht einräumt die Ungiltigerklärung der Che zu Die Bestimmung hat einen Anschein von Billigkeit, doch er verschwindet, sobald man näher tritt. Wenn Cajus die Absicht hat sich mit Bertha zu vermählen und mit der neben ihm stehenden Frauensperson die Erklärung der Einwilligung nur deshalb austauscht weil er sich überzeugt hält sie sen Bertha, wenn sie aber nicht Bertha sondern Ida ist, so liegt am Tage, daß er Ida zu heirathen nicht eingewilligt hat und da die Che ohne beiderfeitige Einwilligung nicht zu Stande kommen kann, so hat der äußere Borgang nicht die Wirkung gehabt eine Che Wenn der Irrthum unmittelbar nur eine vielzu begründen. leicht ganz unwesentliche Eigenschaft betrifft, diese aber die einzige Bezeichnung der zum Gatten gewählten Berson ist, so hat ber Irrthum in dieser Gigenfchaft gang dieselbe Wirkung, wie der Die Rirchenrechtslehrer drückten dieß in der Person vorgehende. baburch aus, daß sie fagten, er falle auf die Berfon zurück (redundat in personam). Die Kirche hat daher stets ben Grundsatz festgehalten, nur ber Irrthum in ber Person oder in einer auf die Berfon zurudfallenden Gigenschaft hindere das Buftandetommen der Che. Gin Miggriff bei der Gattenwahl tann aber für bas Lebensglück entscheidend werben. Daburch fanden einige Kirchenrechtslehrer sich bewogen ber auf die Person zurudfallenden Eigenschaft eine ganz ungemeffene Ausbehnung zu geben; fie behaupteten nämlich, es fepen barunter alle Eigenschaften begriffen, die nach dem allgemeinen Urtheile der Menichen als eine ftillschweigende Bedingung angesehen würden. unbestimmter diefe Fassung ift, besto weiteren Spielraum bietet fie für willfürliche Deutungen; allein die ganze Schulmeinung verftößt zugleich gegen einen Grundfat, ohne beffen Bahrung die Unauflöslichkeit der Ehe wol noch in der Theorie bestehen könnte, thatfächlich aber zum Spielwerke ber Launen und Leidenschaften würde, weil jeder Gemiffenlose verfahren könnte als hatte seine Einwilliqung den Sinn gehabt: 3ch behalte dich so lange Will man die Giltigkeit der Einwilligung an du mir zusagst. Bedingungen knüpfen, fo muffen diese ausdrucklich beigesett und die Bollziehung der Che durch leibliche Gemeinschaft muß aufgeschoben werden bis über das Eintreffen oder Nichteintreffen berselben entschieden ift. Wer auf diese Gemeinschaft fich einläft, verzichtet baburch auf die gestellte Bedingung. Sobald alfo jene Umbeutung ber auf die Berfon gurudfallenden Gigen= schaft aus der Schule zu den Chegerichten überging, stellte fich beutlich heraus, daß ihren gelehrten Urhebern die Renutniß des Lebens gefehlt habe und das Mitleid mit unglücklich Berheiratheten mußte der Rudficht auf die Burde der Che und das Beil ber Gesellschaft weichen. Die Anweisung fpricht aus: "Nur der Irrthum in einer Eigenschaft, welche die einzige Bezeichnung ber Berfon des fünftigen Chegatten ift, fällt auf die Berfon gurud." Und so wird ber kirchliche Grundsatzu Rom, fo wird er nun bei allen katholifchen Chegerichten verstanden.

Mit der einzigen schon erwähnten Ausnahme hält auch bas bürgerliche Gesetbuch an demselben fest: denn es erklärt durch §. 59: "Alle übrigen Irrthümer der Chegatten, so wie auch ihre getäuschten Erwartungen der vorausgesetzten oder auch verabredeten Bedingungen, fteben ber Giltigkeit des Chevertrages nicht Allein eben beswegen steht die Ausnahme, wenn entaegen." man sie an sich betrachtet, ganz ungerechtfertigt ba. Schwangerfchaft ber Gattin etwa die fclimmfte Enttäufchung, die dem Chemanne begegnen fann? Es ift ja möglich, daß die Unglückliche von einem unbewachten Augenblicke überrascht wurde und nicht die Absicht zu betrügen sondern Schaam und Furcht ihren Mund verschloft. Dann ift er aber unftreitig viel beffer baran, als wenn er an seiner Gattin zwar nicht das augenblickliche Obwalten jenes körperlichen Zustandes, doch schaamlose Un= Es ist jedoch gang richtig, daß zur Zeit als sittlichkeit entbeckt. das Hinderniß in Österreich eingeführt wurde, Rücksichten der Billigkeit dasselbe anempfahlen. Dieß war aber die Folge von beklagenswerthen Miggriffen der Gesetzgebung. Gin Blid in das bürgerliche Gesethuch Joseph des Zweiten und die Hofdecrete vom 11. October 1785, 12. August und 15. December 1788 zeigt zur Genüge, bis zu welchem Grade man damals die unehlichen Kinder begünftigte, mit welchem Gifer man bemüht mar ihnen die Rechte der ehlichen Geburt zu verschaffen. Jemand das Unglud ein unsittliches Weib zu heirathen, fo half es ihm wenig, daß fie des Chebruches überwiesen und auf Grund desfelben die gerichtliche Scheidung ausgefprochen murde: denn auch bann ftand die Rechtsvermuthung für die ehliche Beburt ber Rinder, die sie gebar; der Chemann mußte die Unmöglichkeit einer mit ihr gehabten Gemeinschaft beweisen, fonst wurden die Früchte ihrer Sünden ihm von Staatswegen zu Kindern und Erben bestellt. Und so blieb es bis zum Jahre 1835.

Hinderniß der Schwangerschaft sollte den vom Gefetze so schwer beeinträchtigten Gatten zu einigem Troste gereichen. Der Grund fällt hinweg, seit die Gesetzgebung von jenen Auswüchsen befreit ist.

Das Concilium von Trient verordnet, daß zwifchen bem Räuber und ber Geraubten so lange sie sich in der Gewalt des Räubers befinde, feine Che ju Stande fommen könne. Chepatent folgte diefer Anordnung Schritt für Schritt und beschränkte das hindernig auf die Ehe zwischen Dem, der eine Beibsperfon gewaltfam entführe und der Entführten. Allein bas im Jahre 1805 erschienene Strafgesetbuch gab bem Berbrechen der Entführung eine weite, doch der Bortbedeutung entsprechende Ausbehnung, die auf das Cherecht zurüchwirkte; das bürgerliche Gefetbuch fagt §. 56: "Die Einwilligung ift auch bann ungiltig, wenn sie von einer entführten und noch nicht in Freiheit versetzten Person gegeben worden." Das Hindernift hat für die Wirklichkeit keine große Bedeutung mehr: denn die Buftande, burch die es feine Wichtigkeit erhielt, gehören bei uns schon lange der Bergangenheit an. Indeffen bethätigt die Anweisung auch hier das Bestreben die Bestimmungen des Kirchenrechtes mit dem in Öfterreich Bestehenden nach Möglichkeit auszugleichen und sie gibt das Hindernig der Entführung in folgender Faffung: "Gine Frauensperfon, welche zum Zwecke der Berehlichung entführt worden ift, kann mit bem Entführer, fo lange fie fich in der Bewalt desfelben befindet, keine giltige Che eingeben. Als entführt ift jene Frauensperson zu betrachten, welche durch wider fie geübten Zwang entweder hinweggeführt ober an einem Orte, wohin sie durch List gelockt wurde, festgehalten wird; ingleichen jene, welche von einem Manne, bem sie nicht schon vor der That rechtmäßig verlobt war, mit ihrer Einwilligung, doch ohne Vorwissen ober gegen den Willen der Altern ober Vormünder hinweggeführt wird \*)."

Das Kirchengesetz erlaubte nicht das Hinderniß auf die She der Entführten mit einer dritten Person auszudehnen. Dieß ist aber auch ganz überslüßig. Ist sie in Freiheit gesetzt, so hört das Hinderniß ohnehin auf, nach dem bürgerlichen Gesetzbuche eben so gut als nach dem Shepatente und dem Kirchenrechte. So lange sie sich aber in der Gewalt des Entführers besindet, streitet wider jede She, die sie in diesem Zustande eingeht, die Rechtsvermuthung der Furcht und des Zwanges. Dieß sände auch dann statt, wenn sich beweisen liesse, daß sie dem Entführer freiwillig gesolgt seh. In diesem Falle ist es zwar ihre eigene Schuld, daß sie unter den widerrechtlichen Einfluß des Entführers gestellt ist; doch sie kann sich von demselben nicht nach Besieben

<sup>\*)</sup> Daß diese Bestimmung dem Rirchengesetze nicht widerstreite, ift in dem Hirtenschreiben nachgewiesen, bas am 21. December 1856 also unmittelbar vor Wieberherftellung der firchlichen Gerichtsbarkeit in Chefachen an die Bfarrgeiftlichfeit der Erzbiocese Wien gerichtet wurde: "Das Concilium von Trient hat seiner Berordnung eine Erflärung des Sinnes, in welchem Entführung (raptus) gu verstehen sen, nicht beigefügt und Dasjenige, was in dem altesten Theile des canonischen Rechtes barüber vorkommt, findet fich in feiner Gesetzesstelle, sondern in einer von Gratian beigefügten Erklärung (Caus. XXXVI. qu. 1. p. c. 2) es fonnte baber nicht fehlen, daß sich darüber verschiedene Meinungen geltend machten. Allein schon am 24. Jänner 1608 entschied die Kardinals-Congregation, welche zu Erklärung bes Conciliums von Trient eingesetzt ift, dag das Binberniß auch bei einer mit ihrer Einwilligung entführten Frauensperson obwalte, wofern nach den Bestimmungen des weltlichen (römischen) Rechtes eine Entführung vorhanden fen. Diefen Ausspruch hat die Congregation später wiederholt und hält ihn fortwährend als Richtschnur fest. Auf dieser Grundlage beruht die Beftimmung, durch welche §. 19 das Hinderniß der Entführung auch auf den Kall ausbehnt, daß eine Frauensperson von einem Manne, welchem sie nicht schon vor der That rechtmässig verlobt war, mit ihrer Einwilligung, doch ohne Bormiffen oder gegen den Willen der Altern oder Bormunder hinweggeführt wird."

freimachen: benn fonst thät' es ihr ja nicht Noth in Freiheit gesetzt zu werden, und somit sind ihre Entschlüsse einer widerrechtlichen Einwirkung blosgestellt sowol in Betreff der Ehe mit einem Dritten als dem Entsührer gegenüber, der sich ihr seit sie in seiner Gewalt ist, vielleicht von einer ganz anderen Seite zeigt als früher. Bon der Anderung, die mit dem Hindernisse der Entsührung vorging, hat also der Staat und die Gesellschaft gewiß nichts zu beforgen.

Das heidnische Rom erklärte die Chebrecherin für unfähig mit dem Manne, dem sie sich hingegeben hatte, eine Che zu Es gehörte dieß zu den Magnahmen, durch die man schließen. bem Chebruche zu wehren suchte. Die werdende Rirche fand diek Gefet vor und nahm es in ihren Bereich auf. Bei den heid= nischen Deutschen bufte die Chebrecherin fast immer durch den Tod; auch nachdem sie driftlich geworden waren, wirkte diek lange nach. Als das kirchliche Cherecht fich vollständig entwickelte, wurde der Chebruch des Mannes dem des Weibes auch als Chehinderniß gleichgestellt, doch in dieser seiner Wirkung auf den Kall beschränkt, wenn die Schuldigen einander zu ehlichen versprochen ober eine Scheinehe eingegangen hatten ober wenn auch nur Gines von ihnen dem Gatten, der ihrer Berbindung im Bege ftand, nach dem Leben geftrebt hatte. Das Chepatent nahm zwar einen Anlauf zur Strenge bes romifchen Gefetes zurudzukehren: benn es erklärte ben Chebruch auch ohne erschwerende Umstände für ein Sinderniß der Giltigkeit im Staate; doch es fügte die Bebingung hinzu daß er vor Eingehung der Che gerichtlich muffe bewiesen seyn. Man konnte sich nicht verhehlen, daß damit seine Wirkung als Chehinderniß gar zu fehr abgeschwächt sen und bas burgerliche Gefetbuch ließ "gerichtlich" weg. Allein die Anderung bewirkte nichts als Zweifel und Ungewißheit. Es fragte sich in welchem Sinne nun "bewiesen" zu nehmen fen? Doch wol im

juristischen Sinne: benn welchen anderen sollte das burgerkiche Gesethuch dem Worte beilegen? Dann war aber nichts geändert worden als daß auch der Ausspruch, den eine politische Behörde ober ein Schiedsrichter über die Thatfache des Chebruches fällte, zu Begründung des Hindernisses hinreichte und somit war die Folgerichtigkeit auf Seite Jener, die behaupteten: daß die Ehe= werber sich an die Landesstelle um Dispense vom Hindernisse des Chebruches gewendet hatten, ja auch daß der Chemann fich vor zwei Zeugen als Bater des unehlichen Kindes in das Taufbuch habe eintragen laffen, genüge keineswegs zu Berftellung bes er-Denn auch dann ift ein rechtsträftiger forderlichen Beweises. Spruch über den Chebruch noch nicht erfolgt. Es beleidigt aber das Rechtsgefühl einerseits den Chebruch als Chehinderniß zu erkennen und ihn andererseits nicht einmal dann für erwiesen zu halten, wenn die Staatsbehörde von demfelben ämtliche Renntniß erhalten hat ober das Geftändnig des Schuldigen urkundlich vorliegt.

Es ist dieß etwas längst Anerkanntes; schon im Jahre 1820 hielt die Hoscommission in Justiz-Gesetsachen eine Abänderung sür dringend nothwendig und erstattete schnell nacheinander (am 3. Februar und 9. März) darüber zwei Vorträge, die jedoch ihren Zweck nicht erreichten. Das Ehepatent wie das bürger-liche Gesetsuch hatte einen Umstand im Auge, der allerdings Beachtung verdient; war die She geschlossen, so sollten die Nach-sorschungen über die früheren Verhältnisse des Gatten mit allem Gehässigen, was sich daran knüpste, abgeschnitten seyn. Es gibt aber noch andere Rücksichten, die das Recht haben erwogen zu werden. Wiewol die Verletzung der ehlichen Treue stets verwerslich ist, so wirkt sie doch auf das häusliche Leben und den öffentlichen Anstand nicht immer gleich verderblich. Manchmal ist sie die Folge eines vorübergehenden Verhältnisses, vielleicht

eines unbewachten Augenblides und die Sache gelangt nicht zur Öffentlichkeit. Oft lebt aber Gatte oder Gattin in einer unreinen Berbindung, die allen Pflichten und Rechten der Ehe geradezu Hohn spricht, manchmal haben sie ganzlich verlernt sich zu schämen und ihr schmähliches Berhältniß ift Allen bekannt, die fich überhaupt um die Cheleute kummern. Ginem fo frechen Unfuge zu steuern ift eine der Gesetzgebung murdige Aufgabe; doch in diesen und ähnlichen Dingen bedarf das Gefet der Unterftützung durch das sittliche Schaamgefühl des Bolkes. So lange die anftändigen Leute benen, die in solchen Berbindungen leben, die Thure öffnen, wird nichts Ausreichendes zu erwirken sehn. inner den Granzen des Ausführbaren zu bleiben hielt in fo weit bas Hindernig des Chebruches mit dem des Gattenmordes nicht zusammenhängt, die Kirche sich an den Unterschied zwischen einer vorübergehenden Verletzung der ehlichen Treue und einer folchen, bei welcher die Beabsichtigung eines dauernden Verhältnisses durch das Cheversprechen bewiesen ift oder welche in einer Berbindung verübt wird, die sich als Che geltend zu machen sucht.

Zwischen Personen, die mit einander keinen Shebruch besgangen haben, hindert der Gattenmord die She nur dann, wenn sie sich zu dem Verbrechen in der Absicht einander zu ehlichen einverstanden haben. Das Shepatent dehnte das Hinderniß auf den Fall aus, daß die Ermordung von Sinem Theile ohne Wisssen und Willen des anderen vollbracht würde. Das bürgerliche Gesetzbuch beschränkt es auf Personen, die auch ohne Shebruch sich zu ehlichen versprochen haben, läßt es aber zwischen diesen eintreten, wenn um die Absicht zu erreichen auch nur Sines von ihnen dem Gatten, der ihrer She im Wege stand, nach dem Leben gestellt hat; seh es mit Ersolg geschehen oder nicht. Doch aus der Fassung geht deutlich hervor, zur Zeit als das Sheverssprechen ersolgte, müsse ein Shebruch möglich gewesen sehn, also

bie She, welche die Erfüllung des Versprechens hinderte, schon bestanden haben. Ein Versprechen zwischen Personen, deren wenigstens Eine verehlicht ist, wird sehr selten so gegeben, daß es gerichtlich kann bewiesen werden: dadurch wird die Wirksamskeit des aufgestellten Hindernisses in enge Gränzen eingeschränkt. Die Verschiedenheiten sind also auch bei dem kirchlichen Hindersnisse des Verbrechens für das Leben von geringer Bedeutung. Überdieß ist unter gewissen Umständen Nachsichtgewährung möglich.

Wofern die Bollziehung der Ehe durch leibliche Gemeinfchaft noch nicht stattgefunden hat, ist es mahrend zwei Monaten nach der Trauung jedem Chetheile freigestellt in einen geistlichen Orden zu treten. Sobald er die feierlichen Gelübde abgelegt hat, ist das Band der Che getrennt und der andere Theil kann zu einer neuen Berbindung schreiten. Davon weiß das burgerliche Gesethuch nichts; aber zu jeder Zeit ift es fehr felten vorgekommen, daß Neuvermählte von biefer Ermächtigung Gebrauch machten. Als Benedig das erfte Mal unter öfterreichischer Berrschaft stand, ereignete sich ein folcher Fall. Ein Fischer ging sogleich nach ber Trauung fischen, wol um bem Meere noch einen Beitrag zum Hochzeitmahle abzugewinnen. Gin Windstog rig ihn fort und erst nach mehreren Tagen kam er zurück; nun erklärte aber sein junges Beib, sie sen entschlossen, in ein Rlofter ju Es wurde darüber nach Wien berichtet und man ließ fie gewähren. Seit dieser Zeit ift wol keiner öfterreichischen Behörde etwas Ühnliches vorgekommen. Der Unterschied ist also fein redenswerther.

### 20. Ergebniß der Vergleichung.

So verhalt es sich mit ber Verschiedenheit, die zwischen ben Hindernissen des Kirchengesetzes wie es kraft ber Anweisung aus-

geführt wird, und ben im Staatsgesete begründeten obwaltet. Sie wurde fo wenig gefühlt, daß fogar Jene, für welche die Anfeindung der katholischen Kirche zum Tageswerke gehört, an ihr achtlos vorbeigingen, und zwar vom Beginne ber Angriffe im Jahre 1859 bis jum heutigen Tage. Es würde unstreitig nur einen Wink brauchen um einen Chor wohleingefculter Stimmen zu weden; dadurch verlore aber die Thatsache des achtjährigen Stillschweigens an ihrem Gewichte gar nichts. selbst widersprechende Behauptungen können so widerlegt werden, baß, für Jene, bei welchen tein gebieterifch drängendes Interesse bas Urtheil bes Berstandes fälfcht, keine Meinungsverschiedenheit mehr möglich ift. Wo es sich aber um etwas Anderes fragt als um die Denkbarkeit ift dieß unmöglich. Die 3medmässigkeit gesetlicher Bestimmungen läßt sich also niemals so beweifen, daß bie Möglichkeit einer entgegengesetten Ansicht ausgeschloffen murbe. Überdieß ereignet es sich bei jeder Borfchrift, die für eine unüberfehbare Besammtheit von Fällen aufgestellt ift, daß man manchmal fie anders haben möchte als fie ift; die beste ist jene, bei welcher es am feltenften gefchieht, daß folche Bunfche einen hinreichenden Grund haben. Wollte man alfo die noch übrig bleibende Berfchiedenheit im Geifte und mit den Runften eines Sachwalters erörtern, fo mar' es freilich unmöglich an ein Ende zu kommen. Aber der Zwed gebietet, fich dabei auf den Standpunct bes Befetgebers zu ftellen.

Große Verhältnisse wollen mit einem anderen Maßstabe gemessen seyn als kleine. Der Widerspruch zwischen Gesetz und Gewissen trat bei der She schroff hervor und wurde seit einer Reihe von Jahrzehnten mit steigender Lebhaftigkeit gefühlt. Er ist ausgeglichen und zwar so, daß in Allem, was für den Staat und die Gesellschaft von Werth ist, das einmal Eingewöhnte aufrecht erhalten wurde. Mag Jemand mit dem eigenen Gewissen es

halten wie er will, fo mahr er ein Staatsmann ift, muß er einfeben, daß das Berhältnig des Befetes zum Bewiffen für die Gefellschaft nicht gleichgiltig fen. Sieht er es ein und gibt er zu, daß die Beiligung ber Che durch die Gewiffenspflicht eben fo wenig etwas Gleichgiltiges fen, fo moge manche auffer Rraft ge= tretene Einzelheit ihm noch fo werth fenn, jum Mindeften muß er anerkennen, im Großen und Ganzen fen der Ausgleich mohl= feil erkauft worden. Überdieß hat die Staatsgewalt burch bas Gefet vom 8. October 1856 über die Ehe der Ratholiken keineswegs die ganze ihr gewahrte Macht geübt. Der von Seiner Majestät zum Zwecke ber Berhandlungen genehmigte Gesetzentwurf erhielt im Jahre 1856 eine Umstaltung, welche durch die Rücksicht auf jene Länder, wo die Wirksamkeit des kirchlichen Cherechtes niemals eine Unterbrechung erfuhr, hervorgerufen wurde. Um ben bort geäußerten Bunfchen zu entsprechen wurden die Sinderniffe des bürgerlichen Rechtes, welche mit den firchlichen gang ober im Wefentlichen zufammenfielen, fast ohne Ausnahme hinweggelaffen und fomit auf bas Recht, in benfelben Nachficht zu gewähren und die badurch bedingte Ginflugnahme Berzicht geleistet. Bu bem urfprünglichen Entwurse zurüchzukehren hängt aber gang von dem Ermeffen der Regierung ab; auch hindert die geschlossene Bereinbarung fie nicht im Geringsten ben Berboten einen schärferen Ausdruck, einen weiteren Umfang zu geben als im Jahre 1853 beabsichtigt war. Wofern sie in Betreff ber Anweifung für die Chegerichte Bunfche hegt, so wird benfelben inner den durch das Kirchengesetz vorgezeichneten Gränzen ohne Anstand entsprochen werben. Der Staatsmann foll boch gewiß ben Staat im Auge haben und über ben Rücksichten fteben, benen ein Parteiführer fich freilich nicht entziehen tann. Bägt man aber die mahren Burgfchaften der Butunft und die bleibenben Bedürfniffe ber Gefellichaft auf gerechter Wage, fo barf man

unbedenklich die Frage stellen: Wo findet sich ein nur halbwegs genügender Grund, um der Civilehe fammt Allem, was sie im Gefolge hat, Österreichs Thore zu öffnen?

### 21. Die Civilehe im protestantischen und im katholischen Sinne des Wortes.

Die Civilehe ist in Jedermann's Munde und bennoch kömmt es bei vielseitig gebildeten Männern, ja bei Rechtsgelehrten vor, daß sie von derselben keinen richtigen Begriff haben. In jedem Staate gibt es Gesetze über die bürgerlichen Rechte der Ehe und die denselben entsprechenden Verbindlichkeiten und deshalb sind auch in jedem Staate die Bedingungen festgesetzt, unter welchen die ersteren erworden und die letzteren unter den Schutz der Zwangsgewalt gestellt werden. Aber eine Verbindung von Mann und Weib, durch welche diese Bedingungen erfüllt sind und die daher die bürgerlichen Rechte der Ehe genießt, ist deshalb noch nicht das, was man Civilehe nennt. Nur zu häusig verwechselt man die protestantische Auffassung der Civilehe mit der katholischen; die Verschiedenheit ist aber eine sehr eingreisende und geht aus der verschiedenen Lehre über die Ehe nothwendig hervor.

Zwei Jahre nach Verbrennung des canonischen Rechtes gab Luther über die She eine ganz katholische Erklärung, und noch im Jahre 1527 geschah es, daß er sie ein Sacrament nannte. Aber schon in der skürmischen Schrift "über die babylonische Gesencknuß der Kirchen" behauptete er zwischen der She der Christen und der Heiden seh kein Unterschied; drei Jahre darauf pries er die She freilich wieder als den allergeistlichsten Stand. Gegensüber der ihm verhaßten Ehelosigkeit der Priester fühlte er sich nänlich gedrungen die She hoch zu erheben und sein Drang in

ber katholischen Kirche überall Irrthümer zu finden trieb ihn in die entgegengesette Richtung. Die lettere übermog. Schrift von den Chefachen (1530) behauptete er, Niemand konne läugnen, "daß die Ehe ein äußerlich, weltlich Ding ift wie Rleiber, Speise, Haus und Hof weltlicher Oberkeit unterworsen". Hierauf kam er von nun an trot mancher Schwankungen immer wieder zurud und er verbot den Predigern fich in die Chefachen zu mischen weil sie als ein äußerlich, weltlich Ding bas Bewiffen und die Kirche nichts angiengen. Calvin war mit Luther einverstanden; er sagt in seinem Hauptwerke, daß die Che von Gott eingesett fen, geftehe Jedermann zu; aber auch ber Aderbau, die Baukunft, das Schusterhandwerk seyen gesetmäffige Anordnungen Gottes (ordinationes sunt Dei legitimae) und doch keine Sacramente\*). Dag also ber Landesfürst über bie Ghe mit voller Gewalt verfüge und entscheibe, ift ben Grundfagen bes Protestantismus vollkommen entsprechend und wird auch von den symbolischen Buchern anerkannt. Hieraus ergibt fich aber mit unbestreitbarer Folgerichtigkeit, daß die Staatsgewalt und fie allein das Recht habe Chehinderniffe festzuseten und aufzuheben. Freilich machte man babei ben stillschweigenden Borbehalt, baß nichts angeordnet werde, was auch von den Protestanten als unchriftlich und schriftwidrig erkannt werden mußte. Melanchthon und Bucer ertheilten dem Landgrafen von Seffen, der für die neue Lehre ein wichtiger Mann war, die schriftliche Erlaubniß neben feiner Gemahlin noch ein zweites Weib zu freien; er felbst aber hatte es nicht gewagt in Beffen die Bielweiberei einzuführen und würde es auch nicht ungestraft gethan Indeffen beweist dieß nur, daß es den Protestanten haben. mit der Che wie mit ihrer Lehre von der Rechtfertigung und

<sup>\*)</sup> Institutiones totius christianae religionis. Genev. 1550 S. 634.

ber Kirche ging; damit sie sich als chriftliche Religionsgemeinde behaupten könnten, dursten die Grundsätze ihres Bekenntnisses nicht zu strenge angewendet werden.

Die Protestanten der älteren Zeit nehmen es mit dem Christenthume ernftlich und beshalb weil sie von der Rirche nichts mehr wiffen wollten, war ber Schatz fittlicher Überzeugungen und Gefühle, den Europa der Kirche verdankt, nicht schon von ihnen aufgegeben; er wirket noch in ihrer Mitte, so lang' es aber Niemanden einfiel, an dem Christenthume zu rütteln, wirkte er um so lebendiger, da die Macht der allgemeinen Anerkennung ihn zu hüten beitrug. Erot Luther's Aussprüchen wollten also die Lutheraner nicht zugeben, daß die Ehe nichts als ein weltliches, äußerliches Ding fen; sie hielten sich an die entgegengesetten Außerungen, die bei ihrem Meister gleichfalls zu finden waren. So geschah es, daß bei den Protestanten die beiligen Pflichten ber Che anerkannt und eingeschärft wurden und so lange sie in der Kraft des Glaubens über den Spalt des Grabes hinüberblicken, waren ber Trennung des Chebandes, die ihr Bekenntnig zuließ, in der Ausübung fehr enge Granzen gesest. In England war sie bis vor Kurzem beinahe unmöglich: benn bas geiftliche Gericht kann bort, weil es sich an bas canonische Recht zu halten hat, nur die Scheidung von Tisch und Bett bewilligen; zur Chetrennung mar bis in die neueste Zeit nur das Parlament ermächtigt und es verfügte diefelbe durch eine Privatbill, bas ift burch ein für Einzelne erlaffenes Befet. Das Berfahren war fehr langwierig, fehr koftspielig und ber Ausgang ungewiß; von 1715 bis 1800 erfolgten nicht mehr als acht Chetrennungen. Das Chegericht, welches im Jahre 1857 vorzüglich zum Behufe von Trennungen eingefett murbe, nimmt bie Sache viel leichter. Englands firchliche Buftande haben eben fo wie fein Staatsleben eine icharf ausgeprägte Eigenthumlichkeit; doch im ganzen Bereiche des augsburgischen Bekenntnisses neigten die älteren Theologen sich dahin in der She eine geisteliche Angelegenheit zu erkennen und es war ein Zugeständniß an diese katholische Erinnerung, daß die Behandlung der Shesachen auf die Consistorien überging. Hiebei wurde mit wenigen durch das Bekenntniß geforderten Ausnahmen das canonische Recht als Richtschnur sestgehalten und es ist bezeichnend daß die Rechtsegelehrten es waren, welche dieß durchsetzen. Luther klagte bitzterlich über die Vorliebe der Juristen für des Papstes Satungen, doch er vermochte nicht durchzudringen.

Allerdings fand sich eine protestantische Religionspartei, welche die kirchlichen Feierlichkeiten der Cheschliefung mit andern Augen betrachtete. Die Independenten verwarfen die presbyterianische Synodalverfassung eben so wie die bischöfliche Regierung; nur der heilige Beift, meinten sie, folle die driftliche Gemeinde leiten und sie erwarteten von seiner Herrschaft bas Reich ber Beiligen auf Erben. Die Meisten berselben fühlten, daß eine ftrenge Durchführung bes Grundsates alle firchliche Ordnung unmöglich mache; boch es gab eine außerste Partei, die jede feste Form der Gemeindeverfaffung als Menfchenwert verwarf. Diefe Schwärmer waren aber thatfraftige Manner und hatten am Siege ber Republik großen Antheil. In bem fogenannten turzen Parlamente, von dem fie hofften, es werde die Berrichaft der Beiligen begründen, führten fie baber bas große Wort und sammt anderen Dingen, burch welche fie England erneuern wollten, marb auch beschloffen, alle Ehen sollten fünftig vor dem Friedensrichter eingegangen werben. Ihre Absicht war die Geiftlichkeit von dem Einfluffe auf bas Familienleben zurudzubrängen; fie felbst hatten eigentliche Prediger nicht. Aber den übrigen Independenten war bieß Alles zu viel; sie verlieffen zulett die Berfammlung und bie nicht große Schaar ber Ausharrenden wurde burch Cromwells

Solbaten aus einander getrieben. Indessen war gerade die Partei, der an der Einsegnung wenig lag, gar nicht gewillt sich vom Staate Ehegesetze vorschreiben zu lassen. Sie lehrten, sey auch die She kein Sacrament, so bestehe doch ihr höchster Werth darin, daß sie die Liebe Christi und seiner Gemeinde abbilde und nur wegen Chebruches dürfe sie getrennt werden.

Dieg war also eine ganz eigenthümlich gezeichnete Aus-Sonst hatte die Anerkennung der sittlichen Natur der Ehe bei ben Protestanten überall zur Folge, daß sie auf die firchliche Trauung großen Werth legten und die katholischen Feierlichkeiten berfelben fast unverändert beibehielten. Die schottischen Presbyterianer gehörten zu jenen Religionsparteien, welche die aottesbienstlichen Sandlungen in die engsten Granzen wiefen; bennoch sind ihre Vorschriften über die Trauung den katholischen genau nachgebildet; auch das Gelöbnig der Treue bis in den Tod wird nicht vermißt; "until God shall separate us by death" haben beibe Theile zu sprechen. Auf die Einsegnung wurde großer Werth gelegt. Joachim von Beuft, deffen tractatus connubiorum bei seinen Glaubensgenoffen großes Ansehen hatte, verlangt in gang katholischem Beifte, die Brautleute follten in ber Kirche, gleichsam vor Gott selbst, ber burch seinen Diener fpreche, vor ben Augen ber Engel und Menschen zusammengegeben werben, damit baburch ber Beginn ihrer unzertrennlichen Lebensgemeinschaft Gott geweiht werde (Deo consecretur). Anbere lutherische Theologen nennen die Einsegnung consecratio sacerdotalis, die Weihung der Che durch den Priefter. mochten sie die Seiligkeit der Che und ihr Berhältniß zur Kirche noch fo fehr hervorheben, daß fie der Gefetgebung des Staates unterstehe, konnten sie als Protestanten nicht in Abrede stellen und daher mußten sie zugeben, daß jede Berbindung zwischen Mann und Beib, ber fein vom Staate anerkanntes hinderniß

im Wege stehe, gleich ben bürgerlichen Rechten auch alle Pflichten und sittlichen Besugnisse der Ehe mit sich bringe und daher wie in der äußeren Ordnung so auch vor Gott und dem Gewissen eine wahre She sey. So will es ein Grundsatz, dem der Protestantismus seit seinem Ursprunge beipflichtet. Für den Protestanten ist also die Einsegnung das Einzige, wodurch das Verhältnis der She zur Kirche sich bethätigt; sie ist, da er das Sacrament nicht anerkennet, ihm überhaupt das Einzige, worin das an der She, was in der bürgerlichen Ordnung nicht aufgeht, seinen Ausdruck sindet. Er betrachtet somit die ohne Einsegnung geschlossene She als eine blos bürgerliche weil seine Kirche dabei ihres Amtes nicht gewaltet hat; mehr als dieß will er dadurch nicht ausdrücken und kann es nicht wollen, weil seine Kirche mit der Giltigkeit der She nichts zu schaffen hat.

Im Lichte ber katholischen Überzeugung gestaltet die Sache Bewiß ift ber katholische Chemerber verpflichtet die sich anders. Einsegnung zu empfangen und wenn fie burch feine Schuld unterbleibt, fo fündigt er. Entspricht aber die geschloffene Berbindung ben Bedingungen ber Giltigkeit, die bas Gefet Gottes und ber Rirche aufstellt, fo ift fie bemungeachtet eine vor Gott und bem Bewissen giltige Che; ja er erhalt für sie bie Bnabe bes Sacramentes. Freilich empfängt er fie als einen Schat, gleich bem bes Geizigen, der in einem Winkel des Rellers vergraben dem Besitzer keinen Ruten bringt sondern nur feine Berantwortlichkeit vermehrt weil er für die Erwerbung und Verwendung desselben einst Rechenschaft geben muß; allein er ift zu bem Tröfter in bas Berhältniß gekommen, das durch die Huld des Beilandes, der den Tröfter fandte, zugleich mit jeder mahren Ghe eintritt; er andre gründlich seinen Sinn, so wird es ihm eine Quelle des Heiles werben. Dag eine Che schon barum ungiltig sey, weil sie nicht por bem Pfarrer und wenigstens zwei Zeugen geschloffen wurde,

hat erft das Concilium von Trient festgesett; allerdings aus hochwichtigen, vollgiltigen Gründen, aber doch nur für die Begenden, wo man den Conciliumsbeschlug verkundet hat. nicht geschen ober wo in Betreff ber gemischten Chen das Rirdengefet auf feinen früheren Standpunct gurudgefehrt ift, bort fann der Ratholik noch heut' zu Tage fich ohne Pfarrer und Beugen giltig verehlichen. Die Ginfegnung ift aber niergends gur Giltigkeit erforderlich und mar es niemals. Offenbar mare es ein Migbrauch des Wortes, wenn man eine Berbindung, die vor Gott und dem Bemiffen giltig ift und die Gnade des Sacramentes erworben hat, eine blos bürgerliche Che nennen wollte. Als eine blos bürgerliche Ehe bezeichnet also der Katholik nur folche Berbindungen, denen zwar die Staatsgewalt alle burgerlichen Rechte der Che zuspricht, welchen aber Gine der Bedingungen fehlt, an die fraft bes Rirchengesetes bas Zustandekommen ber Che geknüpft ift. Wenn in Ungarn ober Siebenbürgen ein Katholik und eine Brotestantin einander vor dem Bastor oder auch ohne Pfarrer und Paftor ben Willen fich zu ehlichen erklären und ihrer Berbindung kein kirchliches Sindernif der Giltigkeit entgegensteht, so hat der Ratholik zwar eine höchst unerlaubte Handlung begangen, doch seine Che ist keine blos bürgerliche sondern eine vor der Rirche wie vor dem Staate giltige und sein Seelforger muß ihn anweifen gegen feine Battin alle ehlichen Pflichten zu erfüllen bis der Tod fie scheidet.

### 22. Das Verfahren der protestantischen Regierungen.

Die Verschiebenheit der Grundsätze bringt es mit sich, daß der Protestant, auch wenn er mit seiner Religion es ernstlich nimmt, in Chefachen zu der Staatsgewalt in einem ganz anderen Verhältnisse steht als der Katholik. Vor zehn Jahren erhob

in der englischen Staatskirche sich ber Ruf nach Synoden und es wurde geantwortet, das tauge nicht für eine Kirche, die ihr Daseyn einem Compromise verdanke. Die Hochkirche bekennt sich nämlich zu ben neun und breifig Artikeln der Königin Glifabeth, in welchen die calvinischen Ansichten vorherrschen und ift verpflichtet bei bem Gottesbienste und der Ausspendung der Sacramente fich an das Prager Boot zu halten, das von katholischem Beifte durchdrungen ift. Das Berfahren in Chefachen, Aufrechthaltung alle driftlich gefinnten Protestanten munichen, beruht ebenfalls auf einem Compromike: denn es entwickelte sich aus dem Bestreben die protestantische Ansicht der Che als eines Berhältnisses, dessen Entstehen und Bestand von den Staatsgesetzen abhänge, mit den Bedürfnissen des driftlichen Bergens Man fann ben protestantischen Regierungen nicht auszugleichen. vorwerfen, daß sie bei Übung der ihnen zugesprochenen Gewalt ben Bunschen und Erinnerungen, die in einer höheren Auffassung der Che wurzelten, keine Rücksichten gezollt hätten, nur beharrten fie babei ftets auf bem protestantischen Standpuncte. ihnen bieg nicht zu verargen, doch bie katholischen Regierungen follten sich baran ein Beispiel nehmen.

Das erste Land, wo es gestattet wurde die She vor der bürgerlichen Obrigkeit zu schließen, war Holland; es geschah aber nicht aus Gleichgiltigkeit gegen die Einsegnung sondern aus Eiser für das resormirte Bekenntniß. Um die Alleinherrschaft desselben zu sördern, wurde von allen Shewerbern ohne Unterschied der Religion gesordert sich von dem resormirten Geistlichen trauen zu lassen. Doch ein großer Theil der Bevölkerung beharrte trot aller Versolgungen bei der katholischen Kirche; die Zahl der Lutheraner war beträchtlich, auch andere protestantische Bekennt-nisse hatten Anhänger im Lande. Die Katholiken wiesen die Zumuthung zurück, die Lutheraner thaten dasselbe, auch die übri-

gen nichtreformirten Protestanten klagten über Willfür und Bemiffenszwang. Magregeln ber Strenge wurden ergriffen und fruchteten nichts. Die Regierung wollte burchaus nicht geftatten, daß andere als reformirte Beiftliche trauten; noch weiter war fie babon entfernt, der Trauung, die ein nichtreformirter Beiftlicher vollzog, eine Wirfung auf bas Staatsleben einzuräumen und am wenigsten bachte fie baran, ben tatholischen Brieftern ein Bugeftändniß zu machen; allein die fo große Menge ber Ratholiken auf's Augerste zu treiben schien ihr benn doch bedenklich. Jahre 1580 stellte fie also ben Chewerbern frei sich entweder von dem reformirten Beiftlichen trauen zu laffen oder die beiderfeitige Einwilligung vor ber burgerlichen Obrigkeit zu erklaren. Man feste voraus bei ben Reformirten wurde baburch nichts geandert werden; boch im Laufe ber Zeit fanden auch unter ihnen fich Manche, die fich lieber an die Obrigkeit als an ihre Prediger manbten.

Jebermann hat von dem Schmiede zu Gretna Green gehört. Dieß ift aber ein Unfug, welchen das Staatsgesetz in keiner Weise begünstigt. Gerade für Schottland besteht eine ganze Reihe von Berordnungen, welche verdieten eine Ehe ohne Aufgebot und Trauung durch einen dazu ermächtigten Geistlichen zu schließen und über den undefugt einschreitenden Geistlichen, die Brautleute und die Zeugen die strengste Ahndung verhängen. Im Jahre 1691 wurden die Strafen noch einmal verschärft und längere Zeit hinsburch geschah es häusig daß sie ohne alle Milderung in Bollzug kamen. Doch man hatte dem Bolke so viel von den Säremonien des Antichrist gesprochen und von dem Gräuel des Chorrockes, der aus Israel müsse ausgerottet werden, daß es jetzt auch gegen kirchliche Feierlichseiten, die man gerne beibehalten hätte, sich gleichsgiltig zeigte. Nun beobachten aber in Schottland die Protestanten in Betreff der Eheschließung noch immer die Borschriften des

Rirchenrechtes, welche bort auch für die Ratholiken gelten, weil das Übergewicht der Presbyterianer schon im Jahre 1561 entfcieden war und folglich bas Hindernig ber Beimlichkeit, bas erst im Jahre 1563 aufgestellt wurde, nicht verkundet werden fonnte. Go fehr man alfo die Befolgung jener Befete munichte, man fah in der Übertretung derfelben keinen Grund die Giltigkeit der Che zu bezweifeln. Da die Strafmagregeln geringe Erfolge hatten, wurden sie gemilbert und zulett in eine mäßige Geldbufe verwandelt, fo daß fie nun den Schuldigen als Mittel bienten für die Thatsache ihrer Cheschließung eine ämtliche Beglaubigung zu erhalten. Sie verfügten sich zum Friedensrichter, bekannten daß sie die Che gefetwidrig eingegangen hätten, bezahlten die Geloftrafe und lieffen sich dieß bescheinigen. Mittlerweile kam die Hardwickes-Acte zu Stande und das Unterhaus beschränkte das Gesetz, dem es ungern und zögernd beistimmte, auf England und Wales. Es ließ sich alfo badurch umgehen, daß man die Che in Schottland einging. Gretna Green lag an ber Granze und das haus des Schmiedes mar das Erfte, das der von England Rommende erreichte. Dadurch empfahl es fich ben Beirathslustigen, denen nicht felten nachgesett wurde, und kam bei denfelben in Ruf. Es ift in England fo fcmer bas Bestehende, auch wenn es unzwedmässig ift abzuändern, daß dieß leichtfinnige Treiben erst in neuester Zeit wenigstens bebeutend erschwert wurde. Im Jahre 1856 erwirkte nämlich Lord Brougham, dag die Geltung bes schottischen Chegesetes auf jene Brautleute beschräntt wurde, die sich schon Ein und zwanzig Tage lang in Schottland aufhalten.

Das preußische Landrecht wurde zu einer Zeit abgefaßt, von welcher man eine zarte Obsorge für christliche Gefühle nicht erwarten durfte. Aber das Bedürfniß nach einer Weihe des Ehebundes durch Gebet und Segnung haftete tief in dem Herzen

der Bevölkerung; es war ihr als könne es ohne kirchliche Trauung keine Chen sondern nur unreine Berbindungen geben. Budem murbe von den Männern, die bei Abfaffung des Gefetes ben leitenden Ginflug übten, anerkannt und ausgesprochen, ber Staat dürfe der Ansicht als fen die Che ein burgerliches Geschäft keinen Borfcub leiften. Das allgemeine Landrecht fette also in §. 136 fest: "Eine vollgiltige Ehe wird durch die priesterliche Trauung vollzogen." Anfänglich war man geneigt für die Che zur linken Sand ftatt der kirchlichen Trauung eine Erklärung vor dem Landes-Justizcollegium oder einem Abgeordneten besselben vorzuschreiben vorzüglich beshalb, um den Unterschied awischen ihr und ber vollgiltigen Che recht beutlich zu machen. Damit aber auf die Gattin zur linken Hand nicht ber Schein eines unwürdigen Berhältniffes falle, entschloß man fich gulett, Eines und das Andere zu forbern, jedoch fo, dag ber Schwerpunct auf die kirchliche Trauung fiel, und §. 860 bestimmte: "Nach diefer Berlautbarung (nach ber Erklärung vor dem Lanbes-Justizcollegium) muß die Ehe durch die wirkliche Tranung zur linken Hand vollzogen werden."

#### 23. Nordamerica.

Aber auch in den vereinigten Staaten von Nordamerica stehen die Dinge ganz anders als man nach oberstächlichen Berichten gewöhnlich annimmt; die Gesetzgebung ging dort keinesmegs von jener Richtung aus, welche in Dem, was der Katholik unter Civilehe versteht, einen scharfen Ausdruck sindet. Die Geschichte der englischen Ausiedlungen in Nordamerica liegt wahrlich nicht im Dämmerlichte der Sagenzeit; wir haben umständliche Berichte von Zeitgenossen und Augenzeugen; auch Urkunden stehen Dem, der sich unterrichten will, zu Gebote; dennoch haben sich

über diefelbe Mythen gebilbet, wenigstens in der alten Belt. Man liest oft von ben Bilgrimvätern, die auf bem Schiffe, bas fie nach der neuen Beimath hinüberführte, die Gründung eines Staates beschloffen, wo unbedingte Freiheit und Gleichheit herrschen sollte, und preist sie als ein bewunderungswürdiges Bor-Etwas Wahres liegt allerdings zu Grunde; eine Anzahl bild. puritanischer Auswanderer schloß am 11. November 1620 auf bem Schiffe May Flower einen Bertrag, beffen politische Bichtigkeit keinem Zweifel unterliegt, weil die Grundfape, die in bemfelben nicht fo wol ausgesprochen als angebeutet waren, ben nachfolgenden Auswanderern als Beispiel dienten. Sie vereinigten sich nämlich zu einer burgerlichen und politischen Rörperschaft, beschlossen nach und nach jene Gesetze und Anordnungen zu erlaffen, die ihnen für das gemeinsame Wohl der Gesellschaft die nütlichsten scheinen würden, und versprachen fich benfelben gu unterwerfen und fie zu beobachten. Eine Ungleichheit der den Einzelnen zustehenden Rechte mar nicht von ferne angedeutet. Aber die Einrichtungen von Neu-Plymouth (fo hieß die von ihnen gegründete Ansiedlung) kannten zwar keinen auf Geburt und Bermögen gegründeten Unterschied der politischen Rechte, wol aber ein tief eingreifendes Vorrecht Derjenigen, von benen man annahm, daß fie mit Gott in einer näheren Berbindung In der neuen Ansiedlung herrschten nämlich eifrige Independenten und diese maren der Meinung sowol die Entscheis dung über die Fragen der Religion als auch die Herrschaft im Staate gebühre den Erwedten, das heißt Denjenigen, die durch bie Lebendigkeit ihres Glaubens fich würdig gemacht hatten, von bem heiligen Beifte in befonderer Beife geleitet zu werben. Um also in Neu-Plymouth als vollberechtigter Bürger anerkannt zu werden, war es nicht genug das Glaubensbekenntnig der herrschenden Religionsgemeinde abzulegen und die gottesdienstlichen

Übungen mitzumachen sondern man mußte eine Prüfung vor den Erweckten bestehen und von denselben als ebenbürtig erkannt werden. Ist das etwa die Freiheit und Gleichheit, nach welcher die Fortgeschrittenen sich sehnen?

In Wirklichkeit verhält alfo die Sache fich wie folgt.

Bene Einwanderer, die dem Staatenbunde in der Zeit feines Berbens ein noch nicht ganz vermischtes Geprage aufdrudten, bestanden aus Independenten und anderen Buritanern der entschiedensten Richtung, die dem Baterlande Lebewohl fagten um Religion und Gesellschaft ganz nach ihrem Sinne zu gestalten. Mit fo unverrückter Folgerichtigkeit wie in Neu-Blymouth murben zwar die Grundfate der Partei niergends durchgeführt; indeffen war gerade Massachusets, das den Kern von Reu-England bilbete, nicht weit bavon entfernt. Dagegen murben in Birginien, wo die Bekenner ber Staatskirche die Oberhand hatten, die englifden Gefete wider die Diffidenten mit großer Entschiedenheit durchgeführt. Nur der katholische Lord Baltimore verlieh in Maryland ben Chriften aller Bekenntniffe freie Religionsübung und volles Bürgerrecht. Daburch angelockt ftromten aber die Puritaner vorzüglich aus Birginien herbei und da fie ftraff zusammenhielten, wurden die Katholiken in dem Lande, das ihnen als Freiftätte bienen follte, unter ein hartes Joch gebracht. Erft am Vorabende des Rampses mit dem Mutterlande erhielten sie ihre Rechte zurud; man besorgte, fie möchten sich auf die Seite ber Engländer ftellen.

Es ist überflüssig zu bemerken, daß die Puritaner wo sie die Oberhand hatten, auch in Shesachen die Grundsätze ihrer Religionsgemeinde auf das Leben anwandten. Die in Neuschgland zahlreichen Presbyterianer und die Anhänger der englisschen Staatskirche thaten eben so. Doch in den Ansiedlungen, aus welchen die vereinigten Staaten erwuchsen, galt da sie engs

lifche Colonien waren, das englische Gewohnheitsrecht, das gemeines Recht (common law) heißt, weil es überall die Vermuthung für sich hat und somit die Abanderung besselben burch bas auf Gesetzen und Verordnungen beruhende Recht bewiesen werben muß. Das gemeine Recht halt aber in Betreff ber Cheschliegung fich an ben Grundsat, daß die Ginwilligung das Zustandekommen ber Che bewirke und forbert gang im Sinne bes alteren Rirchenrechtes für die Giltigkeit der Ehe weder Trauung noch Zeugen. Die Gesetgebung ber einzelnen Staaten unterließ es nicht über die Chefchließung Berfügungen zu erlaffen, die den Bunfchen der vorherrschenden Religionsgemeinde entsprach. In Birginien wurde verordnet, daß jede Che dreimal in der Rirche zu verkunden und bann von einem Priefter der Hochfirche einzusegnen fen; Beiftliche, welche die Trauung anders als nach dem anglicanischen Ritus vornahmen, mußten 10,000 Pfund Tabat erlegen, später wurden sie durch sechsmonatliches Gefängniß beftraft. Die Presbyterianer suchten in America wie in Schottland die kirchliche Trauung durchzuseten, fanden aber in der neuen Beimath biefelben Schwierigkeiten wie im Mutterlande. Die Independenten waren die Ersten, die in dem Bereiche ihrer Berrschaft den Brautleuten freistellten, die bindende Erklärung vor dem Richter zu geben, und somit die ohne kirchliche Trauung geschloffene Che nicht nur als eine giltige sondern auch als eine regelmäffige (regular) anerkannten: was in Betreff der burgerlichen Birkungen einen namhaften Unterschied machte. Daß sie leichter als Andere barauf eingingen war eine Folge ihrer Ansichten über die Kirchengewalt; doch gebrach es nicht an hievon unabhängigen Gründen. Die Ansiedlungen behnten fich schnell über weite Räume aus, ein großer Theil der Pflanzer wohnte in zerstreuten Gehöften; der Mangel an Straffen machte die Reisen sehr beschwerlich; burch die Streifereien ber Nordindier wurden sie nicht felten auch gefährlich und viele Ansiedler hatten näher zum Richter als zum Prediger. Ühnliche Zustände stellten sich in allen Staaten heraus: denn sie waren von dem Gange der Entwickelung unzertrennlich. In Birginien kam noch hinzu, daß die Zahl der anglicanischen Geistlichen für die steigende Bevölkerung bald zu gering war und daß in dem westlichen Theile des großen Landes fast die ganze Bevölkerung von der Hochkirche nichts wissen wollte. Dadurch fand man sich auch hier genöthigt die Forderungen heradzustimmen. Der erste Schritt dazu war, daß die von preschsterianischen Geistlichen eingesegneten Ehen als regelmässige anserkannt wurden.

Der Rampf um die Unabhängigkeit wirkte auch auf diese Berhältniffe gurud. Der fcmarmerifche Gifer ber Buritaner mar schon febr abgefühlt, auch fprang es in die Augen, daß man, wenn die Bagnif gelingen follte, alle Kräfte zusammen nehmen muffe. Auf der ersten Bersammlung der gegen das Mutterland vereinigten Colonien machten alfo die leitenden Männer ben Vorschlag alle protestantischen Christen als vollberechtigte Bürger des neuen Freistaates zu erklären. Der Widerstand war lebhaft, war hartnäckig und wurde mit genauer Roth überwunden, doch er ward überwunden. Den Katholiken kam dieß nicht zu guten; auffer Maryland blieben fie ben Beiden gleichgestellt. Doch im neunzehnten Jahrhunderte wuchs ihre Zahl so bedeutend, daß man im Jahre 1830 sich endlich entschloß ihnen volles Staatsbürgerrecht zu gewähren. Dagegen zerklüfteten fich bie Anhänger der protestantischen Bekenntnisse und gegenwärtig gersallen sie in weit über achtzig Denominationen, (fo nennt man in America die Kirchen- und Religionsgesellschaften). Es war dieß die Folge der Berwerfung jeder Kirchengewalt, die zu den Grundlehren ber Independenten gehörte; auf die übrigen Protestanten wirkte das Beispiel der Partei, die bei der politischen

Gestaltung voranging. Bei allen Schattirungen der alten Puritaner war der Glaube an Gott, die Offenbarung und das ewige Leben aufrichtig und thatkräftig. So lang' er es blieb, fette er ber Zersplitterung Mag und Ziel. Dann ging es um so Die Menge der Religionsvereine ift bunt durch einander gewürfelt; zu New-Nork haben siebenzig berfelben ihre Bet-Bei folchen Zuständen dürfte man sich nicht wundern, wenn das Staatsgeset von dem Zusammenhang der Che mit ber Religion gar feine Runde nahme; doch die Bevölferung ber alten Colonien, deren Haltung noch immer maggebend ift, bewahrt bis auf Beiteres chriftliche Erinnerungen, die auf bas bürgerliche Leben einwirken. Daraus erklärt sich die strenge Sonntagsfeier, welche Niemand zu verleten magt; dieß nimmt auch auf die Behandlung ber Chefachen Ginfluß. Es steht den Chewerbern frei sich vor bem Richter zu verbinden; sie können es aber auch vor dem Geiftlichen ihres Bekenntniffes thun und die von demselben vollzogene Trauung begründet die bürgerlichen Rechte der Che.

### 24. Zwei Parteien.

Wenn die Grundsätze, durch die man das Chepatent vertheidigte, strenge durchgeführt werden, so kömmt heraus, daß keine Ehe, die unter den vom Staatsgesetze aufgestellten Bedingungen eingegangen wird, als unerlaubt könne betrachtet werden. Dasselbe folgt aus Luther's und Calvin's Lehre. Ist die Ehe ein blos äußerliches, weltliches Ding, so steht sie zu dem Staatsgesetze in demselben Berhältnisse wie ein Kauf- oder Miethvertrag und es läßt sich einem Christen eben so wenig als einem Heiden verbieten bei Schließung derselben sich an die Vorschriften bes Staatsgesetzes zu halten. Von ihrer Auslösung gilt, in so

weit bas Staatsgeset fie verftattet, gang Dasfelbe. Wo aber der driftliche Gedanke noch Leben hat, dort weist er diese Folgerung mit Unwillen gurud: benn sie tritt mit ber driftlichen Che in gar ju grellen, unverhüllten Widerftreit. Ernftere Lehrer bes protestantischen Christenthumes sind also keineswegs der Meinung, dag der Protestant von der maglosen Freiheit der Ghetrennung, die der Staat in Preuken ihm gewährt, mit gutem Gewissen Gebrauch machen könne und glauben, sein unchristliches Spiel mit der ehlichen Treue dürfe nicht ungeahndet bleiben; es muffe feiner neuen Berbindung der Segen entzogen werden. Allein bie Staatsgewalt kann ihnen antworten, fie handle gang inner ben Schranken bes Rechtes, bas nach ber protestantischen Lehre jedem Landesfürsten zustehe, und der Frevler am Chebande kann geltend machen, er bediene fich einer Freiheit, die fein Religions= bekenntnig ihm gewährleifte, weil es die Berichtsbarkeit über die Ehe bem Staate zuweise. So achtenswerth also die Gesinnung ist, aus welcher die Einsprache hervorgeht, der protestantische Bertheidiger der Chriftenpflicht kann nicht behaupten, durch ein solches Vorgehen werde die protestantische Lehre verlett und der Proteftant aufgemuntert, in einer Berbindung, die er für eine Che nicht halten burfe, als fen fie eine Che zu leben.

Aber auch über die Ehe des Katholiken wird nach dem preußischen Landrechte entschieden; es wird nach Maßgabe des Falles die Trennung des Bandes ausgesprochen und verlangt ihn nach einer neuen Verbindung, so darf er sicher sehn, daß die Staatsgewalt derselben alle bürgerlichen Rechte der Ehe gewäheren werde. Hier verhält die Sache sich ganz anders: denn der Katholik wird durch dieß Verfahren eingeladen den Zug der Neigung höher anzuschlagen als Glauben und Pflicht und wenn es ihm bequemer dünkt eine Verbindung zu schließen, die seine Kirche als Ehe zu erkennen nicht vermag. Allein die preußische

Regierung ist eine protestantische und gedenkt es zu bleiben; sie muthet den Katholiken nicht zu sich bei der Berehlichung von jeder Rücksicht auf die Religion loszusagen sondern die protestantischen Grundsätze den katholischen vorzuziehen. Auf dem Standpuncte, den sie einnimmt, liegt also in ihrem Berfahren noch keineswegs die Läugnung des Berhältnisses der Ehe zur Religion und diese Läugnung ist der unterscheidende Zug der Civilehe so wie sie zuerst in Frankreich verkündet wurde. Wie viel geschehen mußte, damit sie in einem christlichen Lande möglich sey, bezeugen die Thatsachen, in deren Mitte sie hervortrat.

Aber baburch wird ja die Frage auf ein ganz fremdes Gebiet versett? Der Staat nimmt bei seinen Festsetzungen über
die Ehe gar keine Religion, die protestantische eben so wenig
als die katholische, er nimmt die Bernunft zur Richtschnur. Nicht
bei den Ehefragen allein geschieht es, daß man der Sache diese
Wendung gibt; doch es bethätigt sich darin recht auffallend, wie
wenig die katholische Überzeugung auch nur auf Duldung zu
rechnen habe. Indem man das ihr Widerstreitende als Gebot der
Bernunft vorschreibt, erklärt man sie selbst für Unvernunst. Es
ist aber doch der Mühe werth dieß Gebot der Bernunft einer
genaueren Durchsicht zu unterziehen. Ein tieseres Eingehen hat
die Gunst der augenblicklichen Zustände nicht sür sich; aber die
große Angelegenheit, über die man absprechen will ohne sie auch
nur einer eingehenden Erörterung zu würdigen, gehört der Menschheit und ihrer Zukunst an.

So zart und wichtig die Chefrage ift, der richtige Grundsatz über den Antheil, den an ihr Staat und Kirche haben, ist nicht schwer aufzufinden. Die Bewegung, welche durch Europa geht, beruht auf einem Gegensatze, der als Bestimmungsgrund politischer Parteien zum ersten Male in die Weltgeschichte einstritt. Ohne ihn scharf in's Auge zu sassen ist es unmöglich die

Erscheinungen richtig zu beurtheilen, ja es ist nicht einmal möglich, daß die Bertreter von Zweden und Bestrebungen, Diefer Gegensat burchgreifend beherricht, einander verstehen. so weit sie also ihre Sache burch die Berufung auf das Wahre und Falfche, bas Bute und Bofe führen, gleichen fie nicht felten Rämpfern, welche einander ben Ruden gutehren und beshalb ihre Streiche in die Luft führen. Christenthum ober nicht Christen-Als das ausgesprochene Programm thum, das ist die Frage. von Parteien im Staate tritt fie nur in Belgien auf ben Schauplat ber Thaten; aber der Bund, welcher dort mit aufgeschlagenem Bisiere an's Werk geht, wirkt diesseits und jenseits des Beltmeeres und ihm und feinen Streitgenoffen ift es gelungen die Einrichtungen und Magnahmen, die ihre Wege ebnen, zu einer unabweislichen Forderung des Liberalismus zu ftampeln. burch üben die Teinde des Chriftenthumes Macht über Unzählige, bie mit ihnen in ber Sauptsache burchaus nicht einverstanden sind, boch über die Folgen der Magregeln, welche sie unterstüten, sich täuschen laffen, zum Theil auch getäuscht sehn wollen weil fie für illiberal zu gelten nicht den Muth haben.

Aber die Partei verdankt diesen Erfolg einem noch tiefer liegenden Gegensate. Niemand findet es angenehm, das, worsnach sich in ihm Verlangen regt, nicht wollen zu dürfen und das, was er will, nicht verwirklichen zu können. Die Aussicht zu dürfen, was man wünscht und zu können, was man will, übt also einen Reiz, für welchen Jedermann empfänglich ist. Sine solche Aussicht eröffnet aber dem Menschen die sogenannte Ausstärung. Alles, was sie über den großen Zusammenhang der Dinge lehrt, kömmt sür die Ausübung darauf hinaus, daß des Menschen Wille des Menschen höchstes Gesetz sen; sie fordert, daß auch der Staat nach diesem Grundsatz geordnet werde und macht sich anheischig, dieß zu vollziehen, wosern man ihren Weis

sungen nachkomme. Dieß wird aber nicht immer so nackt und unverhült vorgebracht; man bietet es der Welt in seiner Anwendung auf Berhältnisse, deren Neugestaltung viel Lockendes hat und in Folge dieses Kunstgriffes erstreckt ein Grundsatz, der die Läugnung des Christenthumes, ja aller Religion voraussetzt, seinen Einfluß auf Unzählige, denen von der Religion sich loszusagen nicht in den Sinn kömmt.

Unter diesen Einflüffen wurde die Auffassung von Staat und Recht verstümmelt und man hatte ein um fo leichteres Spiel, da hiebei Berhältniffe in Anschlag kommen, deren einseitige Beachtung manchmal fehr nahe liegt. Der Mensch fieht was sich äußerlich ankundet, in das Herz blickt Gott allein: baber ift die Unterscheidung amischen dem Rechts- und Bewiffensbereiche eine wohlbegründete; die Rirche muß wie der Staat sie machen. Die Übereinstimmung der äußeren Thätigkeit mit dem Gefete ift nicht nur für ben Staat von Werth, als Mittel jum 3wede ift fie es auch für die Rirche, und dag bei derfelben die Achtung bor bem Gesetze als Beweggrund wirke, muß auch ber Staat wünschen: benn je entschiedener dief der Kall ift, desto mehr ift die Erfüllung des Gefetes unter allen Umftanden gesichert. Allein die Rirche ift gesendet, ben Menschen zur rechten Gefinnung anzuleiten: wenn nun zwar bas äußerlich Erscheinenbe, nicht aber die im Innern waltende Absicht dem höchsten Besetze ber Freithätigkeit entspricht, fo mag das Werk beitragen, in Unberen die rechte Gesinnung zu wecken ober zu mahren, in Betreff beffen, der es vernichtet, ift es für die Sendung der Rirche ver-Deshalb hat der Beweggrund für die Kirche allerdings eine Bebeutung, die er für den Staat nicht hat; doch gleichgiltig ift er auch für letteren nicht. Die Sache kömmt barauf hinaus, daß es nicht nur Gewalten, die nach dem Gefete ber Schwere wirken, sondern auch andere gibt, daß fie beibe zu jeder äußeren Ordnung in Beziehung stehen, wenn nicht unmittelbar so doch mittelbar; daß aber der Rechtsbegriff mit Allem, was er bedingt und was bei ihm vorausgesetzt ist, von der Wirksamkeit jener anderen Gewalten abhängt.

### 25. Macht und Recht.

Die äußere Thätigkeit des Menschen erfährt Ginwirkungen zweifacher Art; ihr Erfolg ift nämlich von der Willensbeftimmung des ihnen Unterliegenden unabhängig oder burch eine Willensbestimmung besselben bedingt. Durch überlegene Gewalt können Ortsveränderungen des Leibes hervorgebracht oder gehindert werden; man ichleppt den Berbrecher trot feines Straubens in's Gefängnig, man halt ben gehobenen Arm bes Bornigen feft. Der Mensch kann in die Nothwendigkeit versetzt werden entweder zu thun was er unterlaffen, zu unterlaffen was er thun möchte, oder ein Übel zu erfahren, von dem man vorausfest, es werbe ihm als das größere erscheinen. Hierauf beruht der Einfluß, den die Festsetzung von Strafen auf die Hintanhaltung von Berbrechen nimmt; hierauf beruht das Folterwefen, bas zugleich mit dem römischen Rechte in die weltlichen Gerichts= höfe seinen Einzug nahm und dieß traurige Ersatmittel für die Gottesurtheile und ben Zweikampf bezeichnet zugleich beutlich bie Granzen, welche ben Wirkungen ber außeren Gewalt burch bie Willensfreiheit gezogen find. In die unabwendbare Nothwendigkeit sich des Redens zu enthalten, kann man Jemanden fehr wohl versetzen, man braucht ihm nur einen Knebel in den Mund zu stecken; doch in die unabwendbare Nothwendigkeit zu reden kann Niemand versett werben: benn zum Reben gehört ber Entschluß es zu thun und diefer Entschluß fest das Urtheil voraus: das, was man lieber verschwiege zu fagen, sen das kleinere Ubel.

Aus der Macht diese Einwirkung zu üben ergibt sich die Zwangsgewalt und die Art und Weise wie sie geübt wird, ist sür alle Zwecke und Bedürsnisse des Menschen von großer Bebeutung: denn nicht nur in seine äußeren, auch in seine sittlichen Zustände greift sie ein. Freilich wirkt sie auf Erkenntnis und Liebe weder geradezu noch unsehlbar; doch sie kann den Antried wider sein Gewissen zu handeln in ihm erwecken; folgt er demsselben, so entsteht ein innerer Zwiespalt, durch den er hingedrängt werden kann von der nun unbequemen Überzeugung sich loszussagen. Bon Wem und zu welchen Zwecken über die Zwangssewalt verfügt werde, ist also für die irdischen Geschicke der Menschheit von eingreisender Wichtigkeit; doch es reicht über ihre irdischen Geschicke hinaus.

Die Sicherheit ber Person und des Eigenthumes so wie bie Erfüllung jener durch einen Bertrag übernommenen Pflichten, welche die äußere Thätigkeit betreffen, kann durch 3mang herbeigeführt werden. Aber mit dem Rechte geht die Macht es durchauseten nicht immer Sand in Sand; auch kann es dem Betheiligten nicht überlaffen bleiben über den Anspruch, den er zu haben glaubt und somit über die dem Anderen obliegende Pflicht die Entscheidung zu fällen. Daber bedarf die Gesellschaft einer Gewalt, welche die Giltigkeit der erzwingbaren Ansprüche beurtheilt und die Durchsetzung berfelben übernimmt. Dieg ift die Staatsgewalt. Durch fie werben die dem Zwange erreichbaren Berbindlichkeiten von dem guten Willen des Berpflichteten unabhängig gemacht und somit die Rechtsordnung gegründet. Sievon haben Alle, die über Staat und Menschen recht benten, schon eine aus ber Erfahrung geschöpfte Renntnig: benn waren fie nicht Rinder einer bereits jum Staate gewordenen Gefellschaft, fo gebräche ihnen die Beiftesentwickelung, ohne welche die Aussonderungen, deren es hiezu bedarf, sich nicht festhalten laffen.

Der Wunsch nach Erweiterung bes Kreises, inner bessen man nach eigenem Ermessen handeln kann, führte also stets zu der Frage, nach welchen Grundfätzen ber Staat einzurichten sey.

Schon die Griechen haben sich viel bamit beschäftigt. Als die Neuzeit felbständig an die Aufgabe ging, begann fie damit, Macht und Recht zusammenfallen zu laffen. Hobbes that es zuerst; auf die Folgezeit wirkte aber der Gedanke in seiner von Spinoza erhaltenen Ausprägung, weil in biefer die außerften Gegenfate beutlich hervortraten und es badurch kar wurde, daß sie einander berührten. Spinoza wollte kein Recht als die Macht anerkennen und zwar eben so wenig ein burch die Natur gegebenes als ein burch ben menschlichen Willen festgesetes Recht. Er fagt: "Mit bem höchsten durch die Natur gegebenen Rechte freffen die größeren Fische die kleineren auf." Er fagt aber auch, die höchste Bewalt im Staate habe das höchste Recht zu Allem, mas sie wolle, und man fen verbunden fogar wenn fie bas Widerfinnigfte gebote, ihr unbedingt zu gehorchen. Doch Niemand hat dieß Recht länger als die höchste Gewalt wirklich in seinen Sanden ift, bemächtigen Andere sich derfelben, so geht auf sie auch das Recht über unbedingten Gehorsam zu fordern. Dann waren bas Parifer Stadthaus und ber Jakobinerclub bei Allem, mas fie thaten, vollkommen in ihrem Rechte, aber Dichengis Chan und Tamerlan waren es auch. Rouffeau ging von einem annehmbareren Gedanken aus. Der Mensch kann fich gegen den Menfchen Berbindlichkeiten auflegen, von deren treuer Erfüllung die gesellige Ordnung abhängt. Er forderte also für ben rechtlichen Beftand bes Staates einen Bertrag, burch ben eine gemiffe Anzahl Menschen sich zur Staatsgesellschaft vereinigt hat, und gründete das Recht der Staatsgewalt auf die Berbindlichkeit, welche die ihr Unterworfenen freiwillig übernommen haben. Aber ein Bertrag, wodurch man für so viele Fragen das Recht aufgibt nach eigenem Ermeffen zu handeln, muß doch zum Minbesten an dieselben Bedingungen gebunden seyn, wie eine Bereinbarung, durch die man die Pflicht übernimmt, zu gewissen Zeiten sünfzig Gulden zu bezahlen oder einige Tage lang bei der Weinlese zu helsen; man muß ihn mit voller Kenntniß der zu übernehmenden Berbindlichkeiten und frei von jedem widerrechtlichen Einflusse geschlossen haben. Das war der Stein des Anstoßes, den weder Rousseau noch seine Nachtreter aus dem Wege räumen konnten.

# 26. Recht und Pflicht.

Die deutsche Philosophie bemächtigte sich der Sache. Sie verfuhr dabei mit Fleiß und Gründlichkeit und faßte das Ziel, welchem Spinoza und Rouffeau auf verschiedenen Wegen zustrebten, ganz richtig auf; es handelte sich darum, für die Thätigkeit, auf welche ber unmittelbare Ginfluß ber Staatsgewalt beschränkt ift, nämlich für die äußerlich erscheinende den menfchlichen Willen als höchstes Gefet aufzustellen. Um diek zu ver= mögen mußte man das höchste Gesetz der Freithätigkeit entweder läugnen oder neben dasselbe ein anderes für die äußere Thätigfeit geltendes als ebenbürtig hinstellen. An das Erstere dachte Rant nicht von Weitem; er unternahm also das Lettere. Die Bernunft, fagte er, spricht jedem Menschen bas Recht zu als freies Wefen zu wirken und fordert daber eine Ordnung, fraft welcher die Freiheit der Willfür eines Jeden mit der aller Anberen zusammenbestehen könne. Diese wird hergestellt, indem bas Rechtsgeset jedem Menschen einen Kreis äußerer Freiheit abgränzet, den die Zwangsgewalt vor Eingriffen sicherstellt. aus welchem Beweggrunde der Mensch inner bem zugemeffenen Rreise bleibe ift für das Rechtsgesett gleichgiltig, es fordert nichts als die äußere Handlung und dadurch unterscheidet es sich mesentlich von dem Sittengesetze, das eine Handlung zur Pflicht und diese Pflicht zugleich zur Triebseder macht.

Das ift aber eine Folgerung, die mit der Anerkennung, von der die ganze Beweisführung ausgeht, in offenbaren Biber-Das Rechtsgesetz wird ja auf eine Forderung spruch geräth. der Bernunft gegründet. Doch "die Bernunft fordert, die Bernunft gebietet" ift Gine ber übertragenen Redemeisen, beren man fich auch in der kuhlften Profa bedient und heißt nichts Anderes als: Der Mensch hat in Folge feiner Bernunft das Bewußtseyn, daß von ihm gefordert werde, daß ihm geboten fen, dieß zu thun, jenes zu laffen oder fürzer: ber Mensch weiß zu diesem Thun ober Laffen sich verpflichtet. Das Rechtsgesetz beruft sich also auf eine Pflicht als auf den Beweggrund ihm Anerkennung zu zollen und losgeriffen von dem Gefete, das der Freithätigkeit zur Richtschnur dient, gliche die Rechtsordnung der Leiche eines verschütteten Bergmannes, die, wenn man fie ausgrabt, noch jusammenhält, doch aus einander fällt so wie ein scharfer Luftzug in die geöffnete Rluft hineinblast. Der bloffe, von jedem Sauche bes Pflichtgefühles verlaffene Zwang würde nicht lange ausreichen, schon barum weil er keine Werkzeuge fande, auf die er zählen könnte; auch eine Räuberbande braucht um zusammenzuhalten, ein Nachbild der Pflicht und Ehre. Spinoza, welcher Macht und Recht gleichstellt und dann doch wieder behauptet, man fen der höchsten Bewalt, fo lange fie es bleibe, zu gehorchen verbunden, hat freilich einen weit ärgeren Trugschluß gemacht als der ehrliche Rant.

Die Aufgabe einer Rechtslehre, die von der Pflicht unabhängig sehn will, hat Fichte und er allein richtig aufgefaßt. Er schrieb: "Auf dem Gebiete des Naturrechtes hat der gute Wille nichts zu thun. Das Recht muß sich erzwingen lassen, wenn auch kein Mensch einen guten Willen hätte, und darauf geht

gemacht wurden, mit einer Selbstgesetzgebung im Sinne ber tantischen Rechtslehre hat es Niemand versucht. Wenn aber Kant forberte, für den Rechtsbereich foll Jeber fein eigener Befetgeber fenn, fo geschah es beshalb meil er behauptete: Ber von einem Anderen Gefete für feine außere Thatigkeit annehmen muß, ber ift nicht frei. Diesen Grundsat muß man bann gleichfalls aufgeben. Ein Landmann fpricht: Bei ber nächsten Sigung wird in ben Kammern über die Grundsteuer verhandelt werden. Nun finde ich sie äußerst brückend und es liegt mir unenblich viel baran, daß sie herabgesett, nicht aber unverändert gelaffen oder etwa gar erhöht werde. Allein hierauf habe ich trot aller Freiheit der Berfaffung so gut als gar keinen Ginfluß. Ich stimme nämlich Einer unter Hunderten bei der Wahl eines Wahlmannes, der seinerseits bei der Wahl des Abgeordneten Giner unter Taufenden stimmen wird. Gin Giferer für die Theorie ertheilt ihm die Antwort: Und follte auch die Grundsteuer erhöht werden, es wird jedenfalls nur dann geschehen, wenn du felbst es gewollt haft: benn es wird nicht geschehen ohne dag die Bertretung des Bolfes, zu dem du gehöreft, ordnungsmäffig beigeftimmt hat. Wie wenn ber Mann dieß für einen Sohn ober einen schlechten Scherz hielte? Hätte er Unrecht? Der Schutredner für die Berfassung muß sich also barauf beschränken zu sagen: Männern beiner Lebensstellung auf die Kammerbeschlüffe größeren Einfluß zu gewähren als den dir zugetheilten, ift unmöglich weil bei Festsetzung bes Antheiles an ber gesetzgebenden Bewalt bie Ansprüche aller Betheiligten und die Forderungen des öffentlichen Wohles unparteiisch zu erwägen sind. Damit wird ihm aber zugemuthet, das eigene Meinen und Wollen dem Urtheile Anderer und den Rücksichten für Andere unterzuordnen. Auch ist es keineswegs seine Grofmuth, an die man sich wendet. Will er nicht, so muß er.

In diesem Stande fand Hegel die Sache und unternahm es die Entzweiung aufzuheben; doch schlug er nicht den Weg ein, ber zum Ziele führt. Für Den, welcher feiner Weltansicht beipflichtet, verfcwindet ber Begenfat zwischen bem Befete, bas für das Gewissen und jenem, das für die äußere Thätigkeit gilt: benn bas Bolt als Staat ift ihm ber Beift in feiner substanziellen Bernünftigkeit und unmittelbaren Birklichkeit, daher die absolute Macht auf Erden. Natürlich ift bann biefer Geift für die Religion und Sittlichkeit des Bolkes wie für die außere Ordnung der bochfte Gesetgeber. Begels Spftem ift nun verschollen boch einzelne seiner Bedanken wirken auch auffer bem Banzen, als beffen Theile sie ursprünglich auftraten. Dazu gehört die Auffassung bes Staates als ber höchstberechtigten Macht, fie hat Nachklänge hinterlassen, durch welche verwandte Ansichten ermuthigt werden; nur entbehrt fie nun des Scheines ber Begründung, den fie gegewinnen konnte, wenn man in der Lehre vom unperfonlichen Denken und dem Entwicklungsverlaufe besselben heimisch geworben war.

Das Wahre liegt näher als man glaubt: so ift es überall, wo Anerkennungen, die sich zugleich mit dem Selbstbewußtseyn entwickeln, entscheidend sind. Freiseyn heißt können was man will. Der Mensch darf nicht Alles, was er kann; oft aber kann er nicht was er dürfte, und zwar in Folge der Beschaffenheit des Sinnlichen oder weil andere Menschen wollen, was er nicht will. Niemand hält sich für unsrei weil er nicht Flügel hat um über den Strom, der seinen Weg durchkreuzt, sich hinüber zu schwingen. Aber der Sclave hält sich für unsrei und ist es, weil nicht sein eigener Wille sondern der seines Herrn über seine äußere Thätigsteit entscheidet. In diesem Sinne wird die Freiheit verstanden, wenn man untersucht in wie sern der Mensch ein Recht auf äußere Freiheit habe. Die Frage kömmt darauf hinaus, in wie

fern er fordern dürfe, daß Andere ganz abgesehen von dem Zuge ihrer Wünsche ihm Etwas gestatten oder leisten. Er darf es in so sern die Anderen ihm dieß zu gestatten oder zu leisten verpslichtet sind. Man kann die Forderung krast der sittlichen Ermächtigung stellen, die man dazu in Folge der Pflicht des Anderen hat; man kann sie auch mit Berusung auf die Macht zu zwingen erheben. Man darf Niemanden zu Etwas, wozu er nicht verspslichtet ist, zwingen, wol aber zu Etwas, wozu er verpslichtet ist. Ein einsamer Robinson dürste die Wilden, die von einer benachbarten Insel herüberkommend ihn plündern wollten, ohne Zweisel fortjagen; es würde sich nur fragen ob er dazu stark genug wäre. Das Staatsgeset, welches eine Richtschnur sür Durchsetzung der Rechte aufstellt, enthält also einen Ausspruch über das Sollen des Einen und das Dürfen des anderen Theiles.

Sollen verhält fich zum Dürfen wie Rothwendigkeit zur Möglichkeit. Was der Mensch soll, das muß er, wenn er nicht mit dem Willen Gottes und den innerften Bedürfniffen der eigenen geistigen Natur in Wiberspruch gerathen will; was ber Mensch barf, das kann er ohne mit dem Willen Gottes und der Natur bes Geiftes in Widerspruch ju gerathen. Der Unterschied murzelt in dem Berhältniffe der Handlung als Mittel jum 3mede. Gut oder bose ift der Mensch durch jenen Zweck, der ihm nicht felbst wieder Mittel zum Zwecke fondern letter Zweck ift und über benselben entscheidet das Gut, dem sich der Geift als seinem höchsten zuwendet. Die Reihenfolge der Zwecke, die man nur als Mittel zum 3mede anftrebt, tann eine fehr lange fenn und je weiter der Rreis der Zwecke ift, denen ein als Mittel Berwendbares bienen tann, besto unbestimmter ift bas Berhältnig besfelben zu bem letten Zwecke und eben barum zu bem sittlichen Werthe ber Handlung. Nichts was einem guten Zwecke wenn auch noch so mittelbar bienen kann, ist an sich unerlaubt; es

kann also nur unter Umftanden, durch welche die Beziehung desfelben auf ben höchsten 3med näher bestimmt wird, für Etwas, bas man nicht barf, erklärt werden und abgesehen von folchen Umständen muß es auch bei Borfdriften für den Gemiffensbereich als Etwas, bas man barf, bezeichnet werden. Bar fein Begenfat, nach welchem ein menschlicher Richter über die Ansprüche bes Menschen an ben Menschen zu entscheiden hat, kann bie Reinheit ber Absicht zur Bedingung ber Giltigkeit eines Anspruches machen fondern muß die Berbindlichkeit Deffen, an ben er gerichtet ift, zum Magftabe nehmen. Natürlich muß das Staatsgefet dasfelbe thun. Es fpricht alfo die Bedingungen aus, unter welchen man die Erfüllung einer Berbindlichkeit einklagen kann und badurch wird der auf folche Berbindlichkeiten gegründete Anspruch in die äußere für die Gefelligkeit unentbehrliche Ordnung eingereiht, er wird dadurch zum bürgerlichen Rechte. Die Staatsgewalt ift verpflichtet bei diefen ihren Bestimmungen die Billigkeit vor Augen ju haben; boch jedes Befet muß auf eine Befammtheit von Källen berechnet senn und Bestimmungen, die im Durchschnitte zu einer billigen Bertheilung ber Ansprüche und Berbindlichkeiten führen, können in einzelnen Fällen ein unbilliges Ausmaß nach sichen. Dieg kann auch bei den Gefeten über den Darlebensvertrag gescheben; in Folge berfelben tann ein Bläubiger, ber ein reicher Mann ift, wegen einer für ibn gang unbebeutenben Summe seinen darbenden Schuldner pfänden laffen. Es ist dief Beispiel unzählige Male angeführt und baraus gefolgert worden, man könne rechtlich und doch unsittlich handeln; aber bas Rechts= geset befiehlt ja bem Reichen nicht feinen Schuldner pfanden zu laffen und stellt die Zwangsgewalt ihm dafür nur beshalb zur Berfügung, weil ber Gefetgeber eine Regel, beren Anwendung einem unbilligen Anfpruche niemals zu Statten tame, nicht zu finden vermochte.

## 27. Staat und Recht.

In so weit die Rechtsordnung verwirklicht ist, sichert sie dem Menschen jene Mittel der Zweckerreichung, für die eine Bestimmung der äußeren Thätigkeit, welche die Anderen ihm schulden, maßgebend ist. Es wird Niemand sein Eigenthum antasten, es wird ihm Jedermann leisten, wozu ein Bertrag ihn verdindet. Dadurch wird die Rechtsordnung selbst ein Mittel zu Zwecken, die man anstreben dars und soll, und hat als solches einen Werth, der von dem sittlichen Werthe des Beweggrundes, durch den man sich ihr zu sügen bestimmt wird, unabhängig ist. Hierauf beruht die Pflicht des bürgerlichen Gehorsames und wie den Regendogen nicht schön sinden könnte, Wer das Bewußtseyn des Schöneu nicht im Herzen trüge, eben so vermöchte der Mensch von der Pflicht des bürgerlichen Gehorsames nicht einmal einen Begriff zu haben, wenn das Bewußtseyn des sittlich Guten ihm gebräche.

Die Sophisten sagten: Das Gute ist nicht an sich sondern durch das Staatsgesetz gut. Allein so enge der Grieche mit allen seinen Interessen und Gefühlen in den Staat verslochten war, dieß dünkte ihm doch zu arg und unter dem Beisalle aller Beseren antwortete Sokrates: Das Gute ist nicht durch das Staatsgesetz sondern an sich gut. Die Athener bejubelten zwar den Satz: Der Wille des Bolkes seh das höchste Gesetz und wider ihn gelte keine Berufung auf die Gerechtigkeit; sie thaten mehr, sie handelten darnach und sprachen den Heersührern, die bei den Äginusen gesiegt hatten, das Todesurtheil. Dieß geschah aber in Mitte des Taumels, der dem Sturze voranging; es geschah im Jahre vor der Schlacht am Ziegenslusse. Wer es sür zulässig hält an das Staatsgesetz den Maßstab der Gerechtigkeit zu legen, also Jeder, der es als ein gerechtes preist oder als ein unges

rechtes tadelt, hat sich schon zu einem Gesetze bekannt, deffen Geltung unverändert bleibt, es möge von Jenen, deren Unsichten und Ziele über die Faffung des Staatsgesetes entscheiben, gur Richtschnur genommen werden oder nicht. Damit ift aber noch nicht gesagt, daß er über den Zusammenhang, in welchem dieß höhere Geset seinen Grund hat, und die Natur der Antriebe, burch die es bezeugt wird, sich Rechenschaft zu geben vermöge. Um Dasjenige zu erklären, mas über bem Wollen und Meinen bes Menschen steht, kann das Berhältnig des Menschen zum Menschen nicht hinreichen. Der Beibe läugnete eine höhere Ordnung der Dinge nicht, er forberte vielmehr, dag wie der Einzelne fo auch ber Staat ihr Ehrfurcht zolle, und hielt die Migachtung berselben für unheilbringend. "Dis te minorem quod geris imperas " \*) spricht an Rom gewendet der Lebemann Horaz. lein von dieser höheren Ordnung spiegelte die heidnische Götterwelt nur entstellte, getrübte Bruchftude ab; ber Busammenhang zwischen ihr und dem sittlichen Gefühle blieb also dem Alterthume verschlossen. Das Christenthum hat ihn blosgelegt und baburch der sittlichen wie der religiofen Überzeugung ihre Selbstständigkeit zurückgegeben.

Bur Rechtsordnung wird erfordert, daß die Eigenhilfe auf den Fall der Nothwehr beschränkt werde, und dann entsteht nur unter den von der Staatsgewalt sestigefesten Bedingungen ein Anspruch, der bei der Zwangsgewalt Unterstützung sindet, und eine Berbindlichkeit, zu deren Erfüllung man gezwungen werden kann. Möge Jemand das Geset, in Folge dessen ihm die äußeren Mittel zu Geltendmachung eines Anspruches versagt sind, aus noch so guten Gründen sur ungerecht halten, zur Eigenhilse ist er dadurch nicht ermächtigt: denn die Rechtsordnung zu stören

<sup>\*)</sup> Du herrscheft, weil bein Haupt sich vor den Göttern beugt.

verbietet ihm seine Pflicht gegen Alle, die unter dem Schutze berselben sicher wohnen. Allein die Pflichten der Regierten haben die der Regierenden zu ihrer Boraussetzung: denn der bürgerliche Gehorsam hat seinen sittlichen Grund in der Nothwendigkeit der Rechtsordnung für die geistige und sittliche Entwicklung der Mensch; heit, und die Staatsgewalt ist verbunden bei ihren Festsetzungen über jene Hise, deren Gewährung ihr ausschließlich vorbehalten ist, den Pflichten, die dem Einen gegen den Anderen abgesehen von dem Staatsgesetze obliegen, die sorgsamste Beachtung zu zollen.

In der ausschließlichen Verfügung mit gewissen Sachen nicht geftort zu fenn und barauf zählen zu konnen, bag bas Berfprechen von die äußere Thätigkeit betreffenden Leiftungen gehalten werde, ift für die äußeren Mittel, deren der Mensch für seinen Zweck bedarf, von ganz unverkennbarer Wichtigkeit: daß die Anderen hierüber gegen ihn Berbindlichkeiten haben, fühlt er also selbst in ben rohesten Zuständen heraus. Die Wilben von Australien, beren lose Berbindungen an den Staat kaum von ferne mahnen, theilen die Jagdbezirke unter sich und wenn Einem der Nachbar das Rangeruh wegschießt, worauf er für fein Mittagmahl gerechnet hat, fo sieht er barin nicht nur einen erlittenen Schaben sonbern auch eine ihm zugefügte Rranfung; er hat ohne dafür ein Wort zu finden das Bewußtseyn, ein Eigenthumsrecht sey verlett, ein Bertrag gebrochen worben. Daber beginnt die Gefengebung über Eigenthum und Bertrag zugleich mit bem Staate und in ber Entwidlung, die ihr Zwed erheischt, ift fie ber feste Unterbau eines von höheren Anerkennungen beherrschten Busammenlebens.

# 28. Das Staatsgesetz und die Che.

Aus der Familie ift der Staat hervorgegangen und die Familie wird durch die Che begründet. Aus der Pflicht der Lebensgemeinschaft, ber wechselseitigen Silfeleiftung, ber Obsorge für die Rinder ergeben fich Anspruche, ju deren Sicherung die äußere Bewalt bienen tann. Schon in werbenden Befellschaften weiß man hievon mehr ober weniger und ein herkommen beginnt fich zu bilben. Sobald es Etwas gibt, bas fich Befetgebung nennen läßt, werben die schwankenden Umriffe näher bestimmt und fcharfer ausgeprägt. Es geschieht dies unter ben verschiebenften Einfluffen und fie pflegen in den Festsetzungen über die Rechte ber Che und ber Gatten ihre Spur gurudzulaffen. die Kirche in den Kreis eintritt, wirkt sie geradezu oder durch ben Beift, ben sie verbreitet, barauf ein, bag bas Unbillige umgestaltet und bas Barte gemilbert werbe und führt bie Sache des schwächeren Theiles: wozu sie schon bei ihrem ersten Auftreten Belegenheit fand; vorzüglich durch die Stellung der Tochter bei ber Gattenmahl: benn bas alte Gemaltverhältnig bes Römers zur Gattin (manus) war so gut als aufgelöst. Aber das Ausmaß der blos bürgerlichen Rechte nahm sie wie fie es por-Die Concubine mar von den Standesrechten des Gatten ausgeschlossen, sie und die Kinder entbehrten der auf das connubium gegründeten Bermögens - Ansprüche, Männer aus höheren Ständen wurden durch Schliefung eines Concubinates ehrlos. Dieß Alles konnte Gründe darbieten ein solches Berhältniß zu migrathen, boch es zu verbieten tam der Rirche niemals in den Sinn; es handelte fich ja um blos burgerliche Rechte: benn eine bürgerlich vollberechtigte Gattin und eine Concubine ober zwei Concubinen zugleich zu haben verbot das Staatsgesetz mit großem Ernste und die Auflöslichkeit mar nichts dem römischen Concubinate Eigenthümliches fondern ihm mit der Ehe gemein.

Doch Eine Frage gibt es, welche die Kirche der Entscheidung des Staates niemals anheimgestellt hat und niemals anheimstellen wird, weil sie dadurch ihrer Sendung ungetreu würde; es ist dieß die Frage, ob eine Verbindung zwischen Mann und Weib She seh oder nicht. Das muß man zugestehen, oder die Kirche in jenem Sinne, in welchem sie dis zum sechzehnten Jahrshunderte von allen christlichen Religionsgemeinden anerkannt wurde, gänzlich in Abrede stellen. Für Solche, die mit sich selbst nicht in Widerspruch kommen wollen, gibt es kein Drittes.

Wenn das Zustandekommen einer Berbindung, welche die Pflichten der Che mit sich bringt, von dem Staatsgefete abhängt, so hatten die Apostel so wenig als ihre Nachsolger das Recht, Berbindungen, die nach bem römischen Gesetze Ehen waren, zu behandeln als sepen sie es nicht. Sie konnten den Christen abmahnen seiner Gattin ben Scheibebrief zu schicken; hatte er es gethan und eine Berbindung, die vor bem Prator als Che galt, mit einem anderen Beibe eingegangen, fo mußten fie ihm erflaren, daß er gegen dieg Beib alle Gattenpflichten zu erfüllen habe, und dieß mußte geschehen fo oft er die Gattin zu wechseln für gut fand: benn genügte bas Staatsgeset nach ber erften Chetrennung um bas Beib, bas er freite, ju feiner Gattin gu machen, fo war dieß auch nach der zweiten und dritten der Fall. Ja es ließe sich nicht absehen, warum ein Christ nicht mit drei bis vier Beibern zugleich in giltiger Che leben konnte, wenn ein mohamedanischer Fürst, allenfalls mit Berufung auf die Bleichheit vor dem Befete, die dieffälligen Freiheiten feiner mohamebanischen Unterthanen auf seine driftlichen ausbehnen wollte. Unser Gefühl emport sich gegen die Bielweiberei; aber einst emporte das driftliche Gefühl sich auch bagegen die Beiber wie Rleider zu wechseln und boch geschieht bieg nun in Berlin und bem Bersuche Schranken zu ziehen wurde die Berufung auf Freiheit und Fortschritt entgegengesett. Auch fragt es sich ja nicht ob der Chrift, welcher zu seinem Weibe eine zweite und britte nehme, recht und löblich handle fondern ob die Berbindung mit

ber zweiten und britten eine She seh. Es kann Jemand durch Schließung der She die Pflichten gegen seine Altern schwer versletzen und somit eine sittlich verwerfliche Handlung begehen; allein hieraus folgt keineswegs, daß ihm gegen das Weib, mit dem er sich vermählt hat, die Gattenpflichten nicht obliegen. Wenn aber die Giltigkeit der She von dem Staatsgesetze abhängt, so hat in dem angenommenen Falle türkischen Fortschrittes der Christ gegen die zweite, dritte und vierte Frau ohne Zweisel die Pflichten eines Shemannes.

Sobald die folgerechte Anwendung eines Grundsates zum Unsinne führt, barf man seiner Unrichtigkeit sich versichert halten. Dag die Staatsgewalt die Macht habe einer Berbindung die burgerlichen Rechte ber Ehe zu gewähren ober nicht, liegt am Tage und wird von Niemanden angezweifelt. Doch ihre Macht reicht viel weiter als ihr Recht. Will man läugnen, daß es noch andere Pflichten gebe ale bie auf bas Staatsgefet gegrunbeten? Man wird antworten: Nein! Es gibt auch Gemiffenspflichten; aber diefe geben die Staatsgewalt nichts an. Dieß ift wahr und unwahr wie man es nimmt. Gine Pflicht, mit welcher bas Bewiffen nichts zu schaffen bat, ift ein Widerspruch im Beifage. Wahr ift es, daß gemiffe Bestimmungen ber äußeren Thätigkeit für die Rechtsordnung auch abgefehen von dem Beweggrunde Werth haben. Wahr ist es, daß die Staatsgewalt das Recht wie die Macht habe auf das Eintreten dieser Bestimmungen auch baburch hinzuwirken, daß fie Antriebe, die ihren Erfolg nicht dem Bewiffen verdanken, in dem Menschen hervorbringt. Nicht min= ber ift es mahr, daß die Staatsgewalt manchmal sich wenig barum kummert, ob der Mensch zu diesen Bestimmungen seiner äußeren Thätigkeit verpflichtet sen ober nicht. Doch es ist un= wahr, daß die Staatsgewalt das Recht habe fich barum nicht zu kummern: benn sie hat eben so wenig als ber Einzelne ein Recht auf etwas, wozu der Andere nicht verpflichtet ist. Es gehört zu ihrer Sendung den Zwang im Dienste des Rechtes zu üben und dieß ist die sittliche Grundlage der äußeren Gewalt, durch die sie auf die äußere Handlung einen von der Macht des Gewissens unabhängigen Einfluß nimmt. Indem sie von dieser Grundlage sich entfernt, mag sie augenblickliche Erfolge erringen: doch sie frevelt dadurch an ihrer eigenen Zukunft: denn sie schwächt die sittliche Scheu, derer sie für sich selbst bedarf.

Die Frage, ob ber Staatsbürger fich zu Erfüllung beffen, was das Gefet ihm vorschreibt, im Gewiffen konne verbunden fühlen ift also keine für die Staatsgewalt gleichgiltige. Wem es zu beschwerlich ift, barüber nachzudenken - und die Bahl diefer Bequemen ift nicht gering - ber follte wenigstens bem lauten Beugniffe ber Thatsachen sich nicht verschließen. Welche Bartei immer jur Berrichaft gelange, fie tann nicht umbin an bas Bflichtgefühl Berufung einzulegen. Die Socialisten behaupten des Menschen Bestimmung und höchstes Recht fen feine Begierden zu befriedigen. Das heißt doch offenbar Alles, mas den Namen der Pflicht verdient, aus der Welt hinausweisen. Wenn aber bie Socialisten irgendwo die Oberhand bekamen (was als vorübergehende Erscheinung wol möglich mare) und die Errichtung der Philanstere in Angriff nahmen, so wurden sie die Bflicht gegen die Menschheit, deren Glud von dem Gelingen abhänge, mit vielen Worten einschärfen. Warum das? Beil es ihnen nicht gleichgiltig mare, ob Jene, die ihr Eigenthum ungern aufgaben, bazu nur durch Furcht bestimmt würden ober ob mit der äußeren Gewalt fich auch die innere über ber Begierde ftebende Macht verbinde, die ber Socialift nicht läugnen kann wiewol fie in dem Systeme bes Socialismus feine Stätte findet.

Wenn aber die Staatsgewalt des Gewiffens für ihre eigenen Zwecke bedarf, so ist ihr schon durch die höhere Klugheit, deren

Blid über das Nächste hinausreicht, die Berücksichtigung desselben geboten. Doch es vereinigt fich damit eine Forberung der Berechtigkeit; die Staatsgewalt barf ben Menschen nicht fo behandeln als ware er nur für die Zwede da, über welche fie zu entscheiben hat. Das thut fie aber, wenn fie von ben Pflichten, die auf die Überzeugung von Gott und feinem Willen gegründet find, keine Renntnig nimmt. Dieg Gebot ber Rlugheit und ber Gerechtigkeit macht nun bei den Festsetzungen über die burgerlichen Rechte der Che sich auf das Rlarste geltend. Hat etwa der Staat fein Intereffe baran, bag die Cheleute die Pflichten gegen einander und ihre Kinder getreu erfüllen? Und wenn er baran ein Interesse hat, will vielleicht Jemand behaupten, dieß lasse sich durch das Einschreiten der äußeren Gewalt erzielen? Wer barf läugnen, daß nur einzelne Folgen ber verletten Gattenpflicht in das Gebiet des Zwanges hinüberreichen und daß wenn diese verhindert oder gutgemacht werben, dem Unrechte zwar eine Schranke gefett, boch für die Sauptsache noch wenig gewonnen sey? Ohne Zweifel kann die Staatsgewalt auf die Gesinnung einwirken, aus welcher Gattenliebe und Gattentreue als gute Früchte eines guten Baumes hervorsproffen, sie kann es aber nur baburch, daß sie die Überzeugungen achtet, aus welchen biefe Gefinnung ihre Lebenstraft zieht wie aus bem guten Grunde der blühende Baum. Wenn die Gewalt, welche über fo viele äußere Bortheile und Nachtheile verfügt, die entgegengesette Richtung einschlägt, wenn sie aus was immer für Gründen sich dazu berleiht, burch ihre Magnahmen den Sieg der bofen Reigungen ju fördern, fo wird dieg nicht ohne schlimme Wirkungen bleiben. Doch je verderblicher fie fich gestalten, besto empfindlicher wird die Regierung zulett belehrt, daß es leichter fen zu zerftören als aufzubauen.

So ist es und so wird es bleiben. Die Schwere der Luft wirkte als noch Männer wie Galilei es für Wiffenschaft hielten, die durch sie bedingten Erscheinungen durch den Abscheu vor dem Leeren (horror vacui) zu erklären und die Bedingungen des geistigen Lebens ändern sich nicht weil die Läugnung oder Digbeutung berfelben zu einem einträglichen Befchäfte geworben ift. Mag ein Staatsmann für feine Berson mit der Religion es noch so leicht nehmen, als eine Macht in der Gesellschaft muß er fie zu murdigen miffen, fonft mar' er gleich einem Steuermanne, der die Wirkungen der bewegten Lüfte und des Wellenschlages nicht zu berechnen verstünde. Wenn das Fieber einer künstlichen Aufregung gewichen und für die ruhige Überlegung wieder Raum geworden ift, so wird Jeder, der mit Ofterreich es gut meint, kaum zu begreifen vermögen, wie man biefe Zeit bes Dranges mählen konnte, um ftatt die ganze Thätigkeit der ernsten Frage des Daseyns zu widmen, auf den Glauben und das Bewissen des Katholiken einen Angriff zu eröffnen. Eine Anzahl Menschen, die jedoch größtentheils nicht einmal einem driftlichen Bekenntnisse angehören, begt ohne Zweifel den Wunsch Ofterreich möge aufhören katholisch zu sehn; kein des Lesens Rundiger kann baran zweifeln. Doch welcher Bernünftige barf glauben, bag bieß geschehen werde? Will man alfo auch ganz auf dem Boden der Alugheit bleiben, man muß sich doch fragen, mas die Folge mare, wenn die Civilehe in Ofterreich eingeführt würde?

Und um dieß allein handelt es sich, nicht aber um die geringen Unterschiede, die zwischen dem kirchlichen Shegesetze, wie es vertragsmässig ausgeführt wird und dem bürgerlichen Gesetzbuche obwalten; eben so wenig um die Wiederbelebung der Grundsätze, denen das bürgerliche Gesetzbuch in Shesachen huldigt: denn daß mit dieser Weisheit keine Geschäfte mehr zu machen seyen, ist Niemanden verborgen. Österreich soll sich zu der Lehre bekennen, bak der Staat bei feinen Anordnungen über die Ehe sich um Religion und Gewiffen nicht zu kummern habe und bas Gefet die Ratholiken durch das Anerbieten bürgerlicher Rechte einladen sich gleichfalls nicht barum zu befümmern. Unter Ginem ware bann ber Weg gebahnt um die Che ganz nach dem Herzen Derer zu gestalten, welchen das irdische Leben Alles in Allem und somit die Befriedigung ihrer Begierden das Höchste ift. Ohne Zweifel ware dieß ein Sieg ber Partei, welche die Macht bes driftlichen Gedankens zu brechen sucht und deshalb die katholische Rirche mit ber roben Buth befehdet, von deren Ausbrüchen wir umgeben find. Aber barf bie öfterreichifche Regierung sich ihr zur Dienerin herleihen? Trate das beabsichtigte Gefet in's Leben, so murden einige schwache Katholiken das darin gestellte Anerbieten benüten und in Berbindungen, die keine Chen find, leben als wären sie es. Allein bringt es ber Regierung Gewinn, wenn eine Anzahl Ehen der Heiligung durch die Gewiffenspflicht entbehrt? Zugleich murbe aber die fehr große Dehr= zahl der Katholiken und somit der Bevölkerung des westlichen Österreich das innerste Bewuftsenn haben, daß das Staatsgesetz mit ihren heiligsten Überzeugungen in Widerstreit stehe. Rann dieß die Regierung wünschen? Wer barf baran zweifeln, baf es eine gebieterische Nothwendigkeit fen alle guten Kräfte zusammenzunehmen und wirken zu laffen? Saben wir damit Zeit zu verlieren, wenn wir den Hoffnungen auf die Bukunft nicht entfagen wollen? Jene, welche lieber gar kein Bfterreich wollen als ein katholisches, haben kein Recht gehört zu werden.

Die wohlverstandenen Interessen des Österreichers, die Forsberungen der katholischen Wahrheit und die Verpflichtungen die ein seierlicher Vertrag begründet hat, gehen also in dieser Frage zusammen. Die gesetliche Ordnung in Shesachen steht unter der Obhut der mit dem heiligen Stuhle geschlossen Vereinbarung:

beshalb wäre jebe einseitig vorgenommene Anderung ein Eingriff, ben die Gerechtigkeit und Österreichs Ehre in gleicher Weise versböte. Wenn aber auch gar kein Concordat bestünde, die Regierung fände Gründe genug, die sie abmahnen müßten, die Aufstellung trennender Shehindernisse und das Urtheil über die Giltigkeit der She von Neuem in Anspruch zu nehmen.

9918 5/14/15



deshalb mö den die böte fö

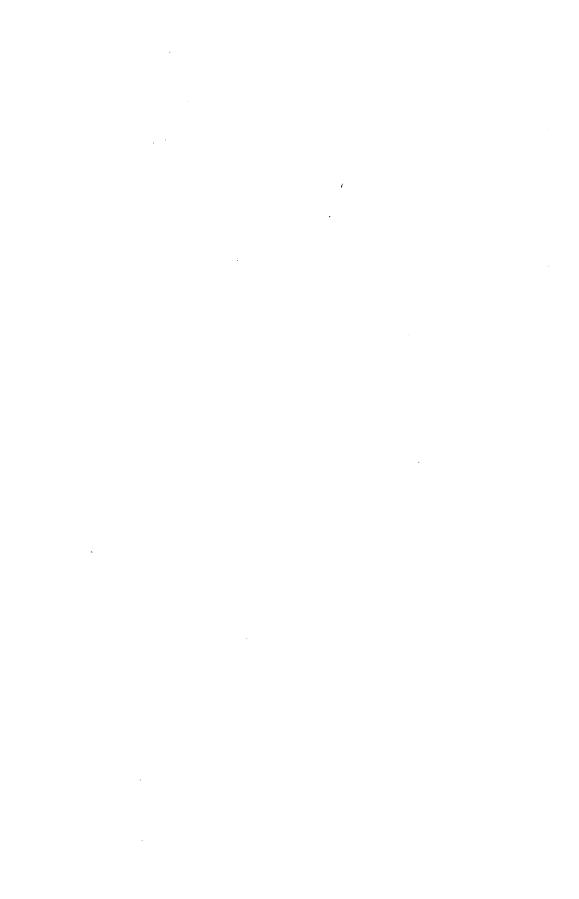

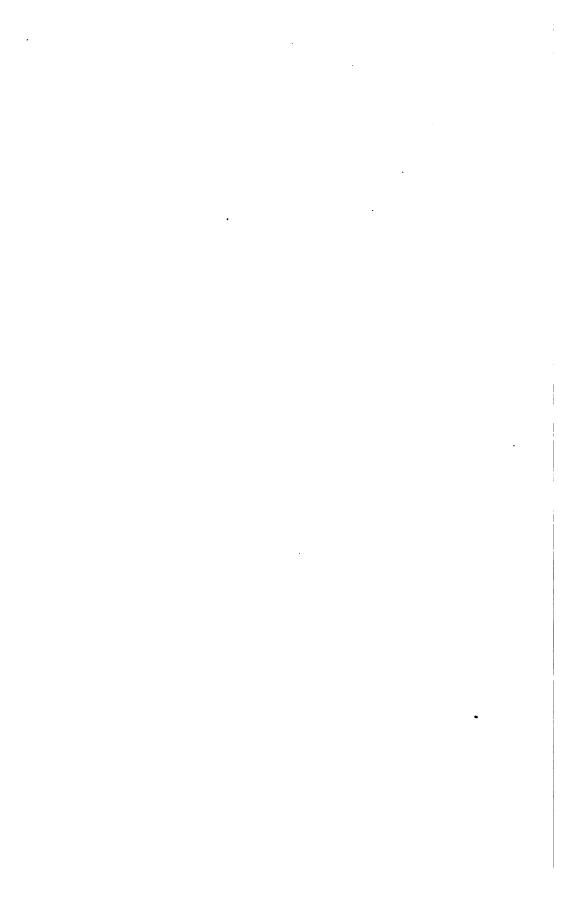



.

.